

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

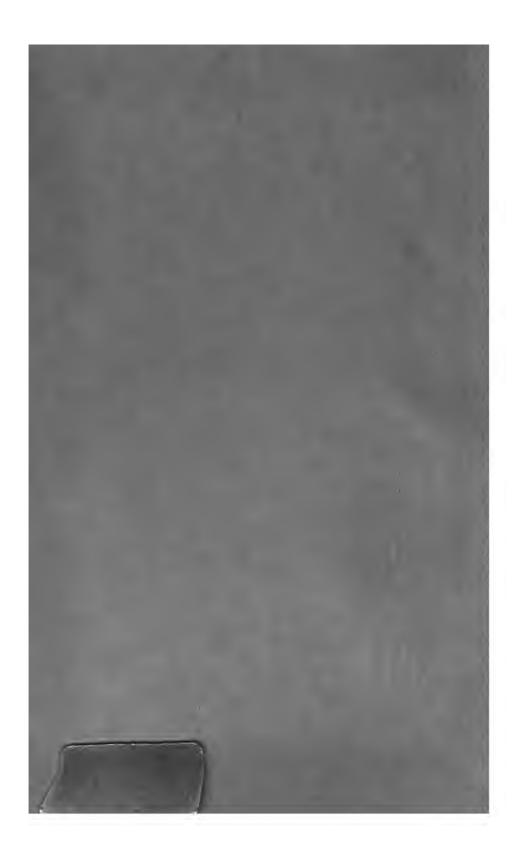

2308

Die

# deutsche Auswanderung

und die

### Verschleppung deutscher Auswanderer.

Mit speciellen Documenten über die Auswanderung nach Brasilien zur Widerlegung falscher Angaben.

G L

Von

J. J. Sturz



16518

Berlin 1868.

Verlag von Fr. Kortkampf. Buchhandlung für Staatswiffenschaften und Geschichte. 84. Wilhelmsftraße 84.

### ACW 3064

# Vorwort.

Ich befinde mich am Rande meines 70. Lebensjahres und im sechsundvierzigsten nach meinem ersten Besuche in Brasilien, welches mir eine mühevolle, wahrlich freudenlose Existenz bereitete, wie sie einem Deutschen von Gemuth in Brasilien nur beschieden sein kann, wenn er in nahen Be-

giehungen mit den dortigen fogenannten Staatsmännern fteht.

Gine folche habe ich mehr als irgend ein anderer Deutscher wegen ber Reformen, die ich diefem Lande als Biel geftedt hatte, langer als ein Sahrzehnt empfunden. Behn Sahre nach meinem Austritte aus dem brafilianischen Staatedienfte finde ich mich jest durch die Ungriffe einer Rlaffe von Perfonen, welche ber Eigennut ober das Berlangen nach brafilianischen Orden ober nach fonstiger Notorität treibt, nochmals genothigt, einzutreten in die brafilianische Colonifations - Arena, welche vom Schmute des Kronlanddiebftahle, von ber Stlaverei, von ber Bertnechtung freier Arbeiter, von einer icheuglichen Rechtspflege und finnlofer Intolerang beflect ift. Noch heute, nach fünfundzwanzigjährigen, wiederholten Protesten von mir, nennen die Brafilianer, theils aus Dummftolg und Gelbftbetrug, mehr noch ale Bormand, um den Staat zu betrügen, Colonisation, mas nur Immigration ist. Aber ichon das Wort "Einwanderung" widerte fie stets an; sie wollten feine "subjective", ideelle, nur eine Behandlung derselben zu ihrem eigenen, unmittelbaren Ruten: durch Berfauf bes wenige Sabre porher vom Staate erichlichenen oder geraubten Landes an Colonien, durch Bertheilung ber Coloniften unter fich ober burch Ginichlieftung berfelben auf unfruchtbaren Strecken, um durch die Doth ju ichlecht bezahlter Urbeit auf ihren benachbarten fruchtbareren Landereien gu zwingen zc. Bon wirklichem Intereffe fur das Gedeihen der Colonien mar, mit Musnahme einiger energielofen Ehrenmanner, ju denen der Raifer felbst gehört, gar nicht die Rede. Ueberhaupt war die fast zehnjährige Rammer - Discuffion der Grundbefitfrage, ob das angeeignete Land regiftrirt und mit einer Tare belegt werden folle, wie ich zuerft vorgeschlagen hatte, eine traurige Farce, eine unaufhörliche Dasferade von Landdieben, von Gflavenhandlern und Parceria-Colonistenfangern, im Bunde mit der intoleranten Beiftlichkeit und herrichjuchtigen Sejuiten, diebijden Stellenjagern und Miniftern, welche fich untereinander verbunden hatten, um die Deutschen nie wieder in folder Bahl und in fo gunftiger Lage fich vereinigen ju laffen, ale es früher in Rio Grande do Gul bei der Auflöfung ber Gudarmee im Sahre 1824 ftattgefunden hatte. Deshalb follten fie von nun an unter die Pflanzer ober boch weit von einander und auf von der Rufte entfernte, schwierig jugangliche Stellen auf unfruchtbarem Boden vertheilt

werden, um die Colonisten social und geistig zu vernichten.

So ift es denn auch gelungen, etliche zwanzig sogenannte Staatscolonien zu grunden, von benen mit Ausnahme berer von Rio Grande do Sul, (die bereits aufgehört haben, folche zu fein), auch nicht eine einzige felbftftanbig fortbefteben, jedenfalls nicht machfen, die meiften aber wieder schnell zerfallen muffen, wurde ihnen die Staats-Subvention entzogen, beftehend theils in Pramiengelbern für importirte Colonisten, theils in Transport Borichuffen und in fparlichen Bufchuffen fur öffentliche Bauten zur

Beftreitung von Taglobn für unbeschäftigte Coloniften.

Belche Grifteng, welche Gemahr der Bufunft folder Colonien in einem tief verschuldeten Lande, das außerdem in einen blutigen Rrieg verwickelt ift, der feine Menschen und Geldkrafte weit überfteigt? Rrieg, geführt in einem taufend Meilen entfernten gande, gegen ein armes, von unauslöschlichem Rachegefühl befeeltes Bolt, umgeben dabei von Rachbaren, die dem Namen nach zwar Alliirte, in der That aber vom tiefsten Nationalhaffe durchglühte Feinde der Brafilianer find, und als folche in Rurgem dem abgeschnittenen, brafilianischen Beere gegenüberfteben werden. Dazu die bevorftebende Befreiung der Stlaven, die, in welcher Form fie auch immer begonnen werden mag, in Rurge die ihr vorgefegen Schranten durchbrechen und das gange gand in einen chaotischen Buftand verfegen wird. Wird das Staatsarar auf nur noch weitere zwei Jahre im Stande sein, die Colonien zu subventioniren, mahrend jest ichon die Times, welche feit vierzig Sahren tein Bort gegen Brafilien zu fagen hatte, ben Staat banterott erklart? Wer murbe tuhn genug fein, das zu erwarten, wenn jett ichon der Raifer felbst von der ihm durch das Budget ausgeworfenen bescheidenen Civillifte von 800,000 faum 200,000 Thir. bezieht, ohne irgend welches Privatvermögen zu besiten?

Das von Brafilien ichon feit einer Reihe von Jahren angewandte Syftem des Ueberfahrtetoftenvorschuffes oder der angeblich freien Paffage ift ein durchaus verwerfliches; seine schlimmfte Seite hat es in den Parceria-Contracten ermiefen. Aber auch, wenn diefe völlig aufgegeben maren, was nach ben beiden in ber "Germania" angeführten Fällen von Simon Pereira in Minas und von San Luig in St. Paulo noch in diesem Jahre nicht geschehen, find fie von den nachtheiligften Folgen fur Brafilien felbft wie fur Deutschland. Rach ihnen greift man, um die naturliche Unziehungstraft zu erfeten, welche das gand ausüben konnte, mare es frei von dem Alles überwuchernden Landmonopole und den vielen anderen im Anhange diefer Schrift erwiesenen Difftanden, die alle nur auf legislatorischem Bege Früher murbe den Parceria Colonisten bis beseitigt werden können. 85 Thir. für die Ueberfahrt in Anrechnung gebracht; dazu murde in vielen Källen noch ein gleicher Betrag für Transportkoften nach dem Innern geworfen, und ein fo Angezogener war oft bei seiner Ankunft bereits in eine Schuld von 150 Thirn. und mehr verftrickt. Jest will man ben Leuten, bie fich für eine ber bevorzugten Colonien erklären, die Ueberfahrt für 30 Thir., und auch diese auf Borschuß geben, indem die Regierung dem Rheber weitere 30 Thir. ober mehr pro Ropf nachschießt, um auf diese Weife die Roften der Reife nach Brafilien eben fo niedrig gu ftellen, als die nach Nordamerika betragen. Es wird fich in Balbe zeigen, wie lange bas brafilianische Aerar dies zu thun vermag; wir glauben ficherlich, nicht

zwei Jahre mehr.

Berwerslich, weil in hohem Grade gemeinschädlich, ist aber der Passage-Borschuß sowohl als das bloße Angebot der freien Beförderung; denn sichon dieses wirkt demoralisirend auf unsere unterste Arbeiterklasse. Biele von diesen, die ohnehin nicht zu den besten Arbeitern gehören, werden sich nur zu leicht auf dieses letzte Auskunftsmittel verlassen, in Folge davon weniger sparsam, vorsichtig und sleißig sein, das Vertrauen auf sich selbst verlieren und sich der bei aller Arbeit nothwendigen Disciplin schwerer unterziehen. Ein solcher Mensch verliert an Werth, möge er auswandern oder nicht. Im ersten Falle ist er aber auch nur von geringem Werthe, sehr oft sogar nur eine Bürde für das Land, wohin er zieht, und Brasslien erhält dadurch eine ganz geringe Arbeiterklasse. Diese schwächende Wirkung wird sich auf viele Tausende solcher Leute äußern, wenn auch nur Hunderte zu dem gebotenen Mittel schreiten könnten. Die maßlosen, sedenfalls aber immer noch übertriebenen Klagen gegen die Eigenschaften der Deutschen von Seiten der brasilianischen Regierungsagenten zeugen dassu und bestätigen unsere ziemlich nachdrücklichen Boranssagenten zeugen dassu und bestätigen unsere ziemlich nachdrücklichen Boranssagenten.\*)

Bie durchaus gefund und läuternd für unfere Bevolferung wirft bagegen ber mobluberlegte, freie Entichlug, auf eigene Roften nach einem gande auszumandern, wo es, glaubwürdigen Erfahrungen gemäß, ben Ankömmlingen bei Fleiß und Sparfamkeit fast unfehlbar gelingen muß, ein gutes Fortfommen zu finden, mahricheinlich vermögend zu werden und fich in eine höhere Gefellichafteiphare aufzuschwingen, jedenfalls aber feinen Rindern eine beffere Lebenslage ju fichern, als es daheim im gewöhnlichen Gange ber Dinge je möglich mare. Der mittellofe Mann, der ben Entichluß, auszuwandern, auf wohlbegrundete Ueberzeugung bin gefaßt bat, wird fparfam, enthaltfam und arbeitfam fein, bis er fich bie ihm nothwendig erscheinende Summe gesammelt hat, und hierzu find ihm mehrere Sahre erforderlich. Seine gute und gewiffenhafte Arbeit nugt direct seiner Beimath; fie nutt aber auch burch fein Beifpiel ben Underen burch beren regelmäßigeres und anhaltenderes Arbeiten. Dagegen erleidet das Land unleugbar einen empfindlichen Berluft burch die verminderte Arbeitfamfeit aller Derer, die fich durch die Musficht bes freien Transports den Soffnungen auf ein leichteres und befferes Leben, turg, traumerifchen Erwartungen hingeben, und dieje Erwartungen, wie es unvermeiblich ift, auch auf Andere übertragen und auch die Energie biefer lahmen.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen über Brafilien gestatte ich mir worerst, gestützt auf langjährige Beobachtungen, einige allgemeine Betrachtungen über die Auswanderung im Allgemeinen, die ich Bölkerwanderung nennen möchte, zu machen und später auf die Auswanderung im Speciellen einzugehen, wobei ich Gelegenheit nehmen werde, in Betreff der Auswanderung nach Brasilien meinen neuen Gegnern mit Documenten entgegen-

autreten.

### Allgemeine Betrachtungen über die große dentsche Auswanderung und die kleinere.

Mit dem Wort des Kanzlers des Norddeutschen Bundes erwachte die Gewißheit, daß Deutschlands Auswanderer nicht als Abtrünnige verstoßen, sondern als ein Bestandtheil deutscher Stärke betrachtet würden, und daß die Emigration fernerhin eine schutherechtigte, naturgemäße Thätigkeit des beutschen Volkes in seinem kosmopolitischen, weltbildenden Berufe sei.

Die seitdem vom Bundeskangleramte vollzogenen und angebahnten Ernennungen von Bundesconfuln, sowie die in Angriff genommene Bundes. Gefetgebung zur Sicherung einer weniger lebensgefährlichen, einer anftandigeren, sittlicheren Transportweise der Auswanderer nach den gandern ihrer freien Babl beftarten diese Soffnung. Ueber folche Magregeln hinaus wird Niemand eine weitere ftaatliche Bethätigung erwarten. Deutschland hat teine Colonien, wie England. Und felbft Frankreich tann aus feinen transatlantischen Besitzungen teine Colonien machen, weil jene bagu eben so wenig, ale die Frangojen, jum Colonisiren geeignet ober auch nur aufgelegt find. hat doch felbst England erft im Jahre 1829 angefangen, bie Emigration in ihrer gangen Bedeutung für das Mutterland aufzufaffen und, geftütt auf allmälig gesammelte Statistit, mit inftematischer Gorgfalt ju behandeln. Schon vor 30 Sahren erhoben denn auch bereits englische Staatsmänner in und außerhalb des Parlaments ihre Stimmen, und felbst Mr. Gladftone verschmähte es nicht, über diesen Gegenstand in Liverpool, Chefter, Cambridge, Glasgom u. j. w. Vortrage zu halten, worin er die Grundfate einer erfolgreichen Leitung der Auswanderung, diefer nationalen Ausbreitung mit Baffen des Friedens und der Freiheit, geltend machte. Er fagte: "Belches war das gluckliche Princip der überall fo erfolgreichen griechischen Colonisation? Bollkommene Freiheit für die Ungefiedelten und bas unbeschränkte Recht ber Gelbstvermaltung. Der hauptgrund ihres Gedeihens lag darin, daß fie fast nur feewarts auswanderten, die beften Seehafen nahmen oder grundeten. Die mifchte fich das Mutterland in ihre Angelegenheiten, deffen beschränkte Berkehrsmittel sowohl, ale auch eigene mangelhaft entwickelte Institutionen nicht hinreichten, um ihm eine Berwaltung entfernter Besitzungen ju geftatten. Budem hatte es unterdrückte Klaffen dabeim, welche ihm nicht Mufe ließen, eine Colonialpolitit zu verfolgen. Die griechische Colonisation murde nur Mittel der Sandelserweiterung, und die Tochterftadte blieben nicht allein aus Baterlandeliebe, fondern des Abfates ihrer Producte

und Baaren und der Erlangung heimischer Fabrikate halber dem Mutter-lande treu."

Auch für Deutschland ist — schon wegen des Monroe-Princips — eine staatliche Colonisation an irgend einem Punkte Amerika's nicht möglich. Auch zieht der bei weitem größte Theil seiner Auswanderer nur nach den Vereinigten Staaten, um als deren Bürger einzutreten, so lange sie dort ihren Ausenthalt aufschlagen. Dennoch aber werden im Laufe der Zeit aus dem geringen Bruchtheile, welcher nicht nach den Vereinigten Staaten, sondern nach einigen Theilen Südamerika's und hier sogar vor der Hand noch nach sehr verschiedenen Punkten sich zersplittert, deutsche Ansiedlungen von hoher Bedeutung für die Zukunft entstehen, die organisch und selb fitän dig aus dem gemeinsamen Triebe der Sinzelnen gebildet, sich sensiellen dem Wesen wieder zu Tausenden und Zehntausenden vereinigen, entsprechend dem Wesen und der Entstehung der griechsischen Golonien. Warum sollte nicht auch ihr Erfolg im Laufe der Jahrhunderte so glorreich

und nublich fur das Baterland werden wie ber ber Griechen? \*)

Wenn ich nochmale das Wort über die Auswanderung ergreife, fo thue ich es freilich am wenigften, um meine Stimme gegen Die Beltftromung nach dem Beften zu erheben, wie es ichon in neuerer Zeit ein oder der andere deutsche Doctor ber Philosophie oder Stubengeograph gethan hat, im guten Glauben, er vermöge die Beltordnung umgutehren ober durch die anti-unionistische Lojung einer Preisaufgabe von ein paar Sunbert Thalern, die nun alljährlich im naturgemäßen Proceffe nach Nord - Amerifa abziehenden Sunderttaufende in eine Richtung gu bringen, welche feinen Gonnern und ihm perfonlich beffer gufagt. Ift boch ber jegige Fortzug aus faft allen Ländern Guropa's, denen bas Deer leicht zugänglich ift, nur eine instinctive Bolfermanderung nach dem transatlan-tischen Besten, hervorgerufen durch den unwiderstehlichen Drang nach einer Beimftatte und nach unbeschränfter Freiheit, durch den fich der Musgleichungsproceg der Menichheit vollzieht. Ich will meine freundlichen Lefer nicht ermuden durch eine lange Begrundung meiner Ueberzeugung, daß die gejegneten Befilde der Bereinigten Staaten, wie bisher, noch auf ein Sahrhundert hinaus ihren mannichfaltig wohl begrundeten Unipruch auf die ftets machjenden Maffen der aus Europa's Bevolferungen 216giehenden geltend machen und auch befriedigt feben werden; daß ferner Die Folgen Diefer Berfetung von Menichenfraften nach einem Lande, wo fie durch phyfische und fociale Berhaltniffe auf das außerfte begunftigt, das Doppelte und Dreifache leiften, als zu Saufe, fur Die gange Belt von noch unendlich fegensreicheren Folgen fein wird, als fie ichon mar, vor Mlem für Deutschland, das ichon jest von allen Bolfern gludlicherweise bas ftartfte Contingent gu bem alljährlich von Augen tommenden Bumachje der Bereinigten Staaten liefert. Es werden diefe Erfolge um to fegensreicher fein, als biefes Contingent jum großen Theile von bem ichagenswertheften geiftigen und sittlichen Behalt ift und an einem Familienleben fefthalt, welches fein Bachsthum in fich und aus fich felbft ungleich mehr begunftigt, als biefes bei irgend einer andern nach den Ber-

<sup>\*)</sup> Un anderer Stelle werben wir die Ausficht auf Grfullung biefer hoffnung in einem geringen Beltraum naher begrunden,

einigten Staaten auswandernden Ration der Kall ift. Wenn die Vereinigten Staaten schon bisher im Vergleich zu allen anderen amerikanischen Ländern die Sieben-Meilen-Stiefel angezogen hatten, so darf man annehmen, daß sie in der Folge, nach Beseitigung der Sklaverei, bei demnächstiger Eröffnung der Welteisenbahnen nach dem stillen Meere und durch ihre immer lebhafteren Dampsichiffffahrtsverbindungen mit Japan und China, die Zwanzig-Weilen-Stiefel anziehen werden; dahin durste auch eine in wenigen Jahren vielleicht doppelt so starte Einwanderung aus Europa und selbst auß den verwahrlosesten Ländern desselben wirken, zumal die ganze Entwicklung selbiger ihre Schwungkraft durch die freien Institutionen und den freien, unumstößlich vermessenen, nicht nur nicht monopolisirten, sondern Sedem, der ihn verlangt, zugetheilten Landbesit erhält. Ueberhaupt psiegt dort der Unternehmungsgeist die Ausführung der Idee meist auf dem Fuße solgen zu lassen und im rapiden Fortschritt immer neue technische Berbesterungen zu wecken.

Sicherlich sind auch die großen Sanger-, Schützen- und Turner-Feste der Deutschen in Nordamerika, im Ganzen betrachtet, von hoher Bedeutung für die Culturgeschichte und geben Ursache zu eingehenden Betrachtungen für uns daheim, selbst jett noch, nachdem der große Einstuß des Deutschen auf den Ausgang des Sklavenbesreiungskrieges in der Union, der die ruchlose auf Sklaverei und Landmonopole zugleich gestützte Aristokratie stürzte, von keinem guten Amerikaner bestritten wird. Wie erhebend ist nicht der Gedanke der engen Verbindung der jenseitigen und diesseitigen deutschen Bereine, welche ein geistiges Streben versolgen, wie sie sich wieder in diesen Tagen in Chicago und New-York bekundet hat?\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Die Deutschen," fagt Friedrich Lerow, "werden von nun an durch Austaufch ihrer Anfichten ein organisches Gange bilben. Das Weltmeer wird feine Schrante mehr fur ihren geiftigen Bertehr fein; bem Auswanderer wird das Befuhl benommen, daß er bei feiner Ueberfiedelung fich in eine andere, fremde Welt begiebt, und damit ift zugleich die Frage gelof't, ob das deutsche Element fich als folches hier erhalten tann, ober ob es jum Untergang verurtheilt ift. Es tann, es muß, es wird fich erhalten. Gin Zweifel daran war fruber thoricht, jest ware er lacherlich. Gin Beitraum von Minuten genugt für den geiftigen Bertehr zwischen Amerita und Deutschland. Es ift endlich einmal an ber Beit, nicht mehr mit scheuer Ehrfurcht auf das Tag fur Tag durch die Riele einer ftattlichen deutschen Dampfflotte burchfurchte Glement als auf eine faft unuberichreitbare Barrière zu bliden. Der nach New-York reifende Deutsche ift factifc nicht weiter von feiner Beimath entfernt, ale ber, welcher por Decennien in Paris fein Beil versuchte, und bei ben Fortschritten, welche in ben letten zehn Sahren ber Berkehr gemacht hat, wird es wahrlich nicht bleiben. Indem unfere Gefangvereine es babin brachten, bag fie ber birecten geiftigen und gefelligen Berbindung zwifchen huben und druben die Bahn brachen, haben fie unendlich viel genütt. Dan wird unfere Auffaffung vielleicht jest noch fanguinisch finden, aber die Richtigkeit derfelben von Jahr zu Jahr mehr beftatigt feben. Sand in Sand werden die Deutschen Diesfeits und jenfeits bes Weltmeeres geben, nicht nur als Bruber und Bundesgenoffen, fondern ale eine Einheit merben fie einander betrachten, und damit ift nicht nur bie Griftengfrage bes Deutschihums in Amerika gelof't, sondern auch die Grfullung seiner großen Aufgabe in biefem Welttheil garantirt. Diesem Gefühl entsprang ber Enthufiasmus, mit bem die Gafte aus Deutschland allerorten empfangen murben. Wir find und bleiben auch in Amerita Deutsche;

Go ichreibt auch ber Gefandte des Nordbeutichen Bundes in Bafhington, herr von Gerold, am 15. Juni d. 3. in Erwiberung ber Ginladung, welche ihm nebft dem öfterreichifchen Beichaftetrager und bem confularifden Bertreter bes Schweizerifden Bundes allein unter ben bort accreditirten Diplomaten gum britten amerifanischen Bundesichießen in New-York vom 27. Juni bis 7. Juli d. 3. geworden war, an das Central-Comité bes Feftes, in freudiger Unnahme ber Ginladung: "Er betrachte dieje Fefte feiner Landeleute in den Bereinigten Staaten eben fo, wie die deufchen Turn- und Befangvereine, als werthvolle Errungenichaften für das internationale Bohlwollen und Die Bruderichaft, welche die ftammverwandten Bolter Deutschlands und ber Bereinigten Staaten enger verbinden." Es ftehen biefe Borte in bemerfenswerther Parallele mit denen, welche der Sprecher des Saufes ber Reprajentanten zu Baihington, ber befignirte Bice-Prafibent ber Union, Schupler Colfax in gleicher Beranlaffung ichrieb, indem er die Ginladung dankend annahm, "jowohl des großen Intereffes wegen, den das Feft an und für fich errege, und weil fein 3weck fei, die Ginheit und harmonie ber verichiedenen Nationalitäten gu fordern, welche die Macht, Die Civilijation, ben Fortidritt ber amerikanischen Republik reprajentiren."

Benige Manner in ben Bereinigten Staaten erfennen beffer als ber mahrhaft ehrenwerthe Dir. Schunler Colfar, wie ich felbft aus beffen beredtem Munde vernahm, die tiefe Bedeutung, felbft vom Standpuntte ber Moral, der deutschen Ginmanderung auf die Geschicke ber Bereinigten Staaten und auf beren ftaatliche Bufunft. Erkennt er ja auch in ben obigen Borten indirect das deutsche Glement in den Bereinigten Staaten als das hervorragenofte unter den verichiedenen Nationalitäten an, deren harmonifches Bufammenwirfen ber Union Macht und Civilifation fichert. Borgenommenen Berechnungen nach wird die deutsche Bevölkerung Nordamerifa's, wenn deffen Gejammtbevölferung 150 Millionen gablen wird (in etwa 45 Jahren, wie man ichatt), bei in bisherigem Grade fortgefester Ginmanderung\*) aus Deutschland und bei der Bunahme

Alles, was druben die Beifter und Bergen bewegt, macht feinen Gindrud auch auf und; und bient Deutschland und jum fraftigen Rudhalt, fo wird es auch une vergonnt fein, forbernd auf die Entwidelung bruben einzuwirfen, Schnell verrauscht des Beftes Freude; aber fein tiefer Inhalt bleibt und außert feinen

bleibenden Ginflug auf zwei große Culturvolfer."

<sup>\*)</sup> Abolf Douai, in feiner trefflichen Schrift "Band und Beute in der Union", macht folgende Berechnung: "Die Bereinigten Staaten werben, wenn bie Bevölkerung in demfelben Berhaltniffe zugunehmen fortfahrt, wie fie es in ben erften fieben Sahrzehnten ihres Beftebens gethan, im Jahre 1900 nicht weniger als Einhundert Millionen Einwohner gahlen, und darunter werden ein Funftel beutschredende Deutsche fein. Um bas Jahr 1960 aber wird es 350 Millionen Ginwohner geben, von benen faft eine Galfte Deutsche fein werden, und gwar ohne bag bie beutiche Ginwanderung auf eine größere Bahl ale 50,000 jahrlich gu fteigen braucht, lediglich im Wege bes naturlichen Bumachfes. Bird auch Dann noch die Union feine beutsche Colonie fein? Um diefelbe Beit wird Deutschland, wenn bas Berhaltniß feiner Bevolferungezunahme mabrend der letten 40 Jahre mit 14 Procent funftig baffelbe bleibt, etwa 150 Millionen Ginwohner enthalten; es werden alfo mehr Deutsche in der Union ale in Deutschland felber wohnen. Welches andere beutiche Unfiedelungsland tonnte bem

in sich selbst, sich auf nahe ein Drittel dieser Bevölkerung belaufen und der Hälfte der Gesammtbevölkerung Deutschlands schon zu jener Zeit an Zahl sehr nahekommen; denn diese ist durch Raum beschränkt und giedt hunderttausende jährlich ab. An Gehalt wird sie ihr nicht nachstehen. Der deutsche Bolkstamm wird sich dann schon vor Ablauf des ersten Biertels des nächsten Jahrhunderts in Deutschland und den Bereinigten Staaten allein auf weit über hundert und Künfzig Millionen belaufen, und zu diesen könnten leicht noch 7 die 10 Millionen Deutsche kommen, die sich an verschiedenen Punkten Amerika's, von Canada die an den La Plata in Chili, am Cap,

Reuseeland und Auftralien ihr Deutsch bewahrt haben.

Und welche unberechnenbare Bufunft in noch späteren Zeiten, gunachst in weiteren 50 Jahren, bietet diese Aufftellung nach den Regeln der Bahrfceinlichkeit dem deutschen Bolkeftamme! Bahrend nun die Bermehrung ber Deutschen in Amerika inmitten der Anglo-Amerikaner im Bergleich gu beren eigener Bermehrung ftets in hohem Grade begunftigt ift und bei ftets fortgefetter Einwanderung aus Deutschland die Bahl der Anglo-Ameritaner in 75-90 Sahren überflügeln wird, fo konnte gleichzeitig die allmählig anwachsende Bevölkerung an den oben genannten anderen Dunkten Amerita's - vielleicht insgesammt an mehrere hundert mit einem conftanten deutschen Bevolkerungeferne begabt - in der gleichen Periode sich ebenfalls auf mehrere, ja selbst bis 10 Millionen belaufen. Auch von diefen wurde fich jeder einzelne Kern immer und immer vergrößern, gerade im umgekehrten Berhältniffe zur physischen Schwäche und geiftigen Rraftlofigkeit ber Bolkerftamme, in beren Mitte fie wohnen, beren edlere Theile fie an fich ziehen, fich affimiliren, ja germanifiren werben. Durch diese Absorption fremdlandischer Elemente durch Beirath murben biefe deutschen Bevolkerungeterne fehr vergrößert werden und da, wo fie einmal im Aufschwunge find, nicht den mindeften Berluft an ihrem Nationalcharatter erleiden. Sogar in ben Bereinigten Staaten ift febr deutlich bemerkbar, daß fich mehrere Rationalitäten, die bei ihrer großen Berftreuung nicht ftark genug find, ihre nationalen Gigenthumlichkeiten gu bewahren, wie die Schweizer, Hollander, Danen und Norweger, fich immer mehr ben Deutschen anschließen, mit deren Gewohnheiten ihre eigenen mehr übereinftimmen, als mit denen der Nordameritaner. Greift diefe Bereinigung mehr um fich, fo gewinnt das deutsche Glement in Nordamerika ichon auf diese Beise mehrere Millionen in den nachften 50 Jahren.

Das Erhebenfte in der Verbreitung unjeres Volksstammes ist die Aussicht, daß derselbe in seinen Gliedern, social und politisch gestärft durch amerikanischen Thatengeist, im Verein mit seinen angeborenen, schon von Tacitus erwähnten humanistischen Eigenschaften befähigt wird, von den Vereinigten Staaten aus der Apostel und Träger der kosmopolitischen Civilisation in ganz Oftasien und selbst in Süd-Amerika zu werden. Diese Aufgabe, treulich erfüllt, wird unserm Volkstamme den ersten Plat in der Weltgeschichte, wird ihm unberechenbare materielle und politische Vortheile, wird ihm die herrschaft durch Geist und Arbeit und alle anderen

Baffen bee Friedens auf der gangen Belt gemähren.

Mutterlande solche Aussichten bieten als die Union? Bas anders als Blöbfinn ift da nicht der bei brafilianischen Berbern so beliebte Ausdruck: "In Amerika werden die Deutschen gankeesirt!?"

### Die fleinere Auswanderung, nach Brafilien insbesondere.

Bon biefer großen Strömung nach Nordamerita, Die fich felbft alljährlich ein breiteres Fluthenbett erichafft, zweigt fich feit 30 Sahren in verschwindend fleiner Bahl hier und da eine Rebenftromung ab, welche ohne ben gehörigen Nachdruck unferer Nationalfraft verloren geht. Golde Bweigauswanderung wird hervorgerufen durch besondere Greigniffe, durch Goldminen-Entdedungen in Auftralien, durch religios-enthufiaftische Unschauung, welche die Alt-Lutheraner eben bahin zog und die Mennoniten nach Rufland trieb, burch Borguge einzelner Lander, 3. B. Uruguan's für Schafzucht, Chili's durch Bergwerfe und reiche Rornfelder bei leichtem Bodenerwerb und ohne confessionelle Behinderung. Golden Gricheinungen gegenüber hort nun Brafilien nicht auf, für fich ben größten Theil Diefer fleineren Auswanderung auf gang unberechtigte Grunde für fich zu beanspruchen. In letterer Beit macht es wiederum die größten Unftrengungen zu diefem Zwede, und fo murbe benn auch ich, wie vormals bei den Parceria-Berbungen ale ein Sinderniß des Erfolges betrachtet. Durch vereinte instematische Angriffe, auf die Schwäche meines Alters bauend, ichritt man mehr mit Giegesbewußtfein als Bahrheitsliebe gegen mich vor.

Der mir von vielen Seiten erwiesenen Theilnahme meiner Landsleute bin ich es schuldig, den planmäßig erneuerten offenen und versteckten Angriffen gegen mich und gegen die Motive, welche meine Handlungsweise als Staatsdiener in Brasilien geleitet, entgegenzutreten. Die falsche und interessitete Natur dieser Berleumdungen kann ich, ohne bereits bekannte Borfälle zwischen der brasilianischen Regierung und mir weiter zu berühren, durch eine kurze Darstellung aller jener offenen Handlungen und öffentlichen Kundmachungen erweisen, welche mit anderen Greignissen im Jahre 1857/58 zu dem Berluste meiner Stelle zusammenwirkten. Zugleich werde ich durch Documente die Berechtigung auf deutsche Ausswanderung, die Brasilien etwa hat, oder sich verschaffen könnte, genau

fennzeichnen.

Geit mehr als 20 Sahren haben fehr gute und verftandige Manner, die Brafilien fehr genau kennen, mich bewegen wollen, die Reformen, welche ich für das Bohl der Ginwanderer fo nachdrucklich durchzuführen fuchte, "nicht zur Bedingung der Ginmanderung ju machen," vielmehr ruckhaltlos für die Auswanderung aus Deutschland nach Brafilien aufzutreten. "Bas ichabe es, wenn die erften Pioniere beutichen Rleifes auch gegen die Borurtheile und die trage Gifersucht bes brafilianifchen Bolfes nicht auffommen fonnten, vielleicht gar gu Grunde gingen; fei nur ber Ginmanderungeftrom erft eingeleitet und unaufhaltiam geworben, jo murden die Reformen von felbft folgen, durch beutichen Ginfluß bem politisch unfähigen Bolfe Brafiliens abgenothigt merden" - "Die fur bie Deutschen jo ungemein geeigneten Striche fenes Landes muffen eben auf die erfte, befte Beije "genommen" werden". - Go ergab fich benn auch mancher "eifrige Colonifator", der fich icon eine icone Strecke Landes drüben gesichert hatte, darein, durch bas Unglück Ginzelner — vielleicht auch Bieler — feinen Zweck zu erreichen, d. h. ein schönes Geld von ben Ginwanderern einzuftreichen: "ginge es auch diefem und

jenem nicht zum Beften; ihren Kinbern wurde es schon beffer gehen" u. f. w., wie aus einigen beigefügten, wortgetreuen Auszügen von Briefen zu ersehen ist, beren Originale ich mit vielen anderen Documenten Sebem, ber sich darum ernstlich interessirt, vorzulegen bereit bin.

Ich fand in meinem Gewiffen teine Rechtfertigung dafür, einen materiellen Gewinn, lage er auf deutscher oder brafilianischer Seite, burch bas Unglud auch nur eines vertrauenden Menfchen zu ertaufen. Deine Pflicht als brafilianischer Staatsbiener veranlagte mich, die Nothwendigkeit der Reformen, um durch Ginmanderung die Biederbelebung und Rettung Brafiliens herbeiführen jn tonnen, ber Regierung, ben gefengebenben Berfammlungen und den Gebildeteren bes Boltes flar ju machen. Das habe ich mit Mäßigung und Ernft 30 Jahre lang als brafilianischer Burger, und 17 Jahre lang jugleich als Staatsdiener getreulich zu thun versucht. Auch hierfür kann ich viele hunderte von gedrudten Beweisstuden vorlegen. Diese bestehen zum großen Theile in verschiedenen Circularen, die ich im Laufe von 18 Sahren zu 200 bis 500 einzeln per Post an alle Parteien und Corporationen in Brafilien, welche ich zu überzeugen hoffte, abgefandt habe. Oftmals ichien es mir anch, als wurde mir meine Aufgabe doch noch gelingen. Da tauchten jedoch Umftande auf, die die Fruchte aller meiner Arbeit wieder vernichteten. Der erfte unter biefen mar das Auftommen des Parceriafchwindels, ber alle Begriffe ber mächtigen Grnndbefiger und ber ihr unterworfenen Regierung verrudte und mir unter Zusammenwirtung weiterhin zu erklarenber Vorfalle, wegen meines entschiedenen Widerftandes gegen jenen Schwindel, meine Stelle, wie ich gewärtig fein mußte, toftete. In den darauf folgenben 9 Sahren fah ich mich bann ale beutscher Mann genöthigt, in scharferer Beife bas Recht ber Bahrheit geltend ju machen, und es icheint, daß die Brafilianer, durch Noth gewißigt, endlich gelindere Wegc einauschlagen gedenken; fie geben wenigftens fo vor, haben doffelbe aber ichon manchmal ohne Ernft gethan. 3ch aber habe Amt und Vermögen meinen Beftrebungen opfern muffen.

Meine Bemühungen richteten fich von jeher auf eine gesetliche Regiftrirung des liegenden Gigenthums Behufs einer Tarerhebung, um fo ben Rleinbesit und die freie Arbeit zu ermöglichen, als Grundlage für eine spätere Sclavenemancipation, und später darauf den schändlichen Parceria-Berbungen, den Berbeschwindeleien, entgegenzutreten. 3ch dedte diese Betrugereien öffentlich auf, mas mir den haß ber Großgrundbefiger, des brafilianischen Gesandten Araujo und der mit ihm verwandten und gefcaftlich verbundenen hamburger Senatoren und Diplomaten eintrug. Dr. Blumenau gehörte zur Zeit meiner Entlaffung ichon 8 Sahre lang zu den gandpotentaten und ebenfo lange war er mauschenftille über alle mit den betrogenen Deutschen getriebenen Difbrauche. Die wurde seine Stimme zu Gunften der unterdructen Varceria-Colonisten vernommen, nie ein Laut von ihm felbft über die Greuel von Mucury gehört. Er wollte eben nicht gegen den Esprit de Corps der Landpotentaten auftreten, sonft maren ihm die Subfidiengelber für feine Colonie, die er ftete erhielt, gestrichen, die Sypothekengelber, welche er darauf empfangen, gekundigt, endlich die Colonie felbft ihm nicht abgekauft und die Staatedirectorftelle

darüber ihm nicht verliehen worden.

3d wies ftete auf die Bereinigten Staaten bin, die mit bem eben.

mäßig vertheilten Grundbesitz alle Freiheiten verknüpfen, welche dem Ansiedler unbegrenzten Spielraum geben, ihn in seiner gesammten Thätigkeit ausbeuten und Werthe schaffen, welche ich on dem Europäer, geschweige dem Brasilianer unbegreiflich sind\*). Durch die "homestead Bill" Nordamerikas wird sährlich eine halbe Million neuer Bürger herbeigezogen, und das ganze Land zu einem großen Laboratorium der Menschheit, zu einem Schmelztiegel der Nationalitäten gemacht.\*\*)

Benn schon die Unthätigkeit der Brasilianer, ihre Eifersucht und Beschränktheit dem Ginwanderer in Verkehr und Austausch seiner Güter tausend hindernisse in den Weg legt, wenn Ungezieser und schlechte Wege die halbe Frucht seiner Thätigkeit vernichtet, wie viel mehr ist es da die Pflicht der Regierung, ihm die Hand zu bieten! Dazu kommt, daß die Sclaverei, die Engherzigkeit des sesuitischen Clerus, der Mangel an den meisten Unterrichtsaustalten, an Schulen, protestantischen Kirchen, an Straßen, Dampsschiffen, Eisenbahnen und Posten den Ansiedler noch besonders hülflos und eingeschränkt macht. Ich konnte daher unter solchen Verhältnissen nur abrathen, und immer wieder und immer lauter vor seder deutschen Einwanderung warnen, ehe nicht vom brasilianischen Staate selbst gerechtsertigte Einladung und rationelle Vegünstigung der Fremden ausgegangen, ehe nicht der Grundbesitz erleichtert und gessichert worden, und auch den materiellen Ansprüchen die geistigen, moralischen, socialen und religiösen als berücksichtigungswürdig an die Seite getreten waren.

Ich füge hier noch hinzu, daß selbst die "Germania" sich auf das entschiebenste dasur ausspricht, daß das Berbot der Auswanderungs-Bermittlung nach Brasilien, so sehr diese auch von den dortigen Deutschen gewünscht wird, von der Bundesregierung nicht aufgehoben werde, dis den Deutschen drüben alle unerläßlichen Garantien für ihr Gedeihen gesehlich und vertragsmäßig geboten sind. Diese seine vor Allem: Unverkümmerte Religionsfreiheit, eine wohlgesicherte Rechtspsiege und Consular-Jurisdiction in Erbschaftsangelegenheiten, wie sie den Franzosen und sogar den Schweizern eingeräumt ist. Die Regierung, sagt sie, thue Alles, um die Deutschen nach vielen Punkten zu zerstreuen, um so viel als möglich die Bildung neuer deutscher Gemeinden zu verhindern +. Hierauf dürse in Zukunft nicht mehr eingegan-

<sup>\*)</sup> Das Selbstbewußtsein des Einwanderers in Brafilien gegenüber der urwäldlichen Natur giebt ihm allerdings eine gewisse Befriedigung, die ihm als eine Berbesserung erscheinen muß. Sie ist aber kein Factor, auf den wir gegenüber den politisch-socialen Freiheiten Nordamerikas Nücksicht nehmen konnen. Das sehen die brafilianischen Deutschen nicht ein, da es ihnen doch oft besser geht als zu Hause, und sie keinen Begriff haben, wie hoch sich der Mensch unter vollgünstigen Umständen verwerthen kann.

<sup>\*\*)</sup> In Brafilien laffen sich faum 300 im Jahre naturalistren, in Nord-Amerika 150,000.

<sup>†</sup> Schon Abrantes, obgleich er während seines Ausenthaltes in Berlin und noch bis 1852 durchaus liberal über Einwanderung gedacht, ließ sich von da ab — wie seine Briefe an mich von 1852 und 1854 (man vergleiche auch die beisgedruckten deutschen Briefe) zeigen — durch den Popanz der "kleinen Deutschständer (pequenas Allemanhas) für die deutsche Einwanderung durch planirende,

gen werden; denn die Deutschen mußten ihre eigenen Ortsrichter unter sich wählen können und ihre eigenen geschlossenen Kirchengemeinden haben. Ohne dieses würden sie stets von den Brasilianern hintangesetzt und gemiß-

braucht werden und nur schlecht gedeihen."

Ueber die Ungerechtigkeiten und Erniedrigungen, die an Auswanderer in Brafilien verübt worden find, besonders an Parceria-Colonisten von ihren Pachtherren, von benen fie gleich Leibeigenen behandelt wurden, habe ich mich häufig genug ausgesprochen. Lange vor dem Jahre 1846, in welchem ber beigebruckte Notenwechsel zwischen bem t. Preußischen Minister von Canit und Graf Abrantes Statt fand, in welchem von beiden Seiten meiner Stellung in der Auswanderungsfrage nach Brafilien nur Gerechtigkeit widerfuhr, habe ich so gehandelt wie dort verzeichnet, und eben fo, auch nicht um ein Saar verschieden, handelte ich weitere eilf Sahre fort; das heißt, ich beförderte nie die Auswanderung nach Brafilien, und erklärte fie nur für ftatthaft, wenn die von der Regierung (und man fieht ja fogar 1846 ichon von Marquis d'Abrantes der k. preußischen Regierung selbst) zugesagten Reformen eingetreten fein murben. Bis dahin rieth ich entschieden von aller Auswanderung nach Brasilien ab, und machte in diesem Sinne wiederholte öffentliche Erklärungen in ben Blättern in meinem eigenen Namen als Conful von Brafilien.

Um jedoch den boshaften und lügnerischen Behauptungen eines henry Lange und Blumenau gebührend entgegenzutreten, will ich in aller Kurze zeigen, was ihre Begriffe von Vaterlandsverrath u. f. w. für eine jeltjame Färbung besitzen, da dem Letteren sicherlich nicht unbekannt ist, wie ich zu meinem Ungemach die verschiedensten Wespennester des Landsmonopols, der Corruption, der Intoleranz, des kostspieligen wissenschaftslichen Dünkels ausgestört habe, wohlbewußt ihrem Zorn mich ausgestend,

aber meinem Pflichtgefühle Folge leiftend.

Die beiden Doctoren der Naturwissenschaft lassen mir keinen Ausweg. Vaterlandsverrath habe ich begangen, beides an Brasilien und Deutschland. Die brasilianischen Kammern machten mich vor 33 Jahren zum Bürger und ich ließ es über mich ergehen, um so noch leichter in dem Sinne weiter wirken zu können, wie ich bereits in jenem Lande gewirkt hatte. Wenn offen und öffentlich die Wahrheit sagen, Hochverrath am bras. Kaiser genannt zu werden verdient, so will ich selbst mich dieses Verbrechens für schuldig erklären. Vaterlandsverrath an Deutschland heißt nach herrn heinrich Lange, englisier Dr. Honry Lange, Deutschenglisten und hankessiern wollen. henry Lange will hier ja nur brasilianissieren. Diesen herren gegenüber folgende Thatsachen:

Bereits im Sahre 1836 stand ich in den vertrautesten Beziehungen zu Pater Feijo, dem ehrlichen und patriotischen Regenten von Brasilien, dem es heiliger Ernst war, das Coelibat der Geistlichkeit abzuschaffen, weil es gerade in Brasilien die krasseste Kasterhaftigkeit befördert, wie er in seiner damals gedruckten Gesesvorlage an die Kammern motivirte.

eigennützige Deutsche felbft (man febe nur beffen 6 Jahre früher ausgesprochene Ansichten in beffen beigebruckter Note an den Minister von Canip) gleichgultig machen.

Ich hatte ichon damals, sogar mit Feijo's Gutheißung, und später zu verichiedenen Malen gegen den ekelhaften Spectakel zu protestiren gewagt, den der Clerus mit der Siegestrompete anhob, wenn ein protestantischer Landstreicher, meist durch Versprechungen betrogen, zu ihrer Kirche übertrat. Andrerseits wendete ich mich gegen die Wühlereien fanatischer römischfatholischer Geistlichen, auch deutschen Ursprungs\*). Ich versocht die vielwerfolgte Berechtigung von Mischen, welche — auch wenn schon in Europa geschlossen — den Tesuiten stets Gelegenheit zu empörenden Demonstrationen gaben und noch heute geben, und die Veerdigung von Nichtsatholischen auf katholischen Kirchhösen, wenn es an anderen mangelte. Im Zahre 1853 reichte ich einen Vericht über die über alle Vegriffe nothewendige Resorm der Seminarien und des Clerus ein, der, von den einsichtsvollsten Mitgliedern des Staatsrathes als der gediegenste von allen eingereichten Resormvorschlägen anerkannt, auch in seinen Folgen von den

Duntelmannern empfunden murbe.

Bur mahrhaften Buth aber erhoben fich Berdummungsapoftel, Landpotentaten und brafilianische Patrioten - falls man fie fo nennen darf - bei Gelegenheit ber ichon 1855 angekundigten 1857iger "rein brafilianifd-miffenfcaftliden Erforidungs-Expedition einiger Provingen des Reichs". Ich zeigte die vollständige Unfähigkeit der betrauten Manner in gedruckten Berichten und bewies, wie man fich mit ungeheuren Ausgaben nur Schande vor der miffenichaftlichen Welt taufen werde. 3ch beantragte mit Gutheiftung des greifen Sumboldt und Rarl Ritters, daß Baron v. Richthoffen und Dr. Wagner nach ihrem Uebereinkommen mit mir fur 5000 Pfd. Sterl. in 2 Jahren alle die 3mede der Expedition erfüllen follten und murden, unter welchen gang befonders an Ginhundert Sobenmeffungen, von benen auch nicht eine, die guverläffig mare, in diefen 10 Jahren ausgeführt worden ift. Diefen Borichlag nahm man als eine tiefe Beleidigung brafililianischer Ehre auf und für denfelben erhielt ich den einzigen amtlichen Bermeis, der mir je gegeben murde. Die Expedition, mit mahrhafter Bergeudung ausgeftattet, und jogar von einer gangen Flotte von Dampfern mit dem Raifer felbft an Bord bis auf 20 Miles in Gee geleitet, lebte glangend 2 Sahre und rechtfertigte meine Borausfage ebenfo glanzeud, denn fie foftete dem Staate in diefen 2 Jahren 860 Contos de Reis und feit ben letten 7 Jahren 20 Contos jahrlich auf unbestimmte Beit fur Berichterftattung, Die aber außer einigem Benigen über Botanit, das man mit 3000 Rthr. durch einen reifenden Botanifer hatte erreichen fonnen, nichts geliefert hat noch je liefern wird, mas der Biffenichaft ju Gute fame.

In demselben Sahre brach die schwere Handelskrifts herein; die Hamburger Häufer hatten, nach einem allmähligen Hinauftreiben der Kaffeepreise um fast 70 pCt., einen Vorrath von einer halben Million Sack davon und erbaten sich, der brasilianische und hamburger Gesandte an der Spitze, von der Berliner Kriegskasse einen Vorschuß von 7 Millionen Thr. Damit sollten die Zwangsverkäuse der wucherisch angehäuften Pro-

<sup>\*)</sup> Wie weit diese Dinge getrieben werden konnten, davon bietet ein Beispiel Pater Rluber, der statt eines Franciscanergurtels eine Kette um die Sufte trug, um damit auf der Kanzel zu raffeln.

bucte vermieden, langft banterotte Baufer\*), aber auch die Preife gegen bas Publitum hochgehalten und das gange gandpotentatenwesen mit allen ber freien Ginmanderung entgegenftebenden Intereffen befeftigt werden. Die Sclaven und Parceria-Colonisten sollten nur defto strenger jum Pfluden der toftbar erhaltenen Bohne angetrieben werden. Diefem ichamlofen Bucherplan trat ich hier aufe energischste entgegen und verhehlte auch der brafilianischen Regierung nicht, warum ich es gethan. Dein Circular vom 5. December 1857 liegt Jedermann als Beweis vor. Der bamale felbft dronifd banterotte öfterreichifde Staateichat öffnete feine Schleufen fur die hamburger, die Raffeepreife tonnten ziemlich behauptet werden; der deutsche Bauer und handwerker mußte den Raffee ja haben, bie Bollvereinseinnahme blieb bedeutend vermindert. Ja, es regneten sogar öfterreichische Abelstitel auf die Petenten herab. Togdem wurde mein Borgeben nicht vergeffen. Die Samburger betrachteten überdies die Parceria-Coloniften-Bersendung als eine Sauptftuge ihres Raffeehandels, und der brafilianische Befandte mar perfonlich betheiligt bei Raffee- und Menfchen Speculation. Ihren vereinten Klagen gelang es, trot meiner 25-jährigen Leiftungen bas Entlaffungebecret auszuwirken. Der Kaiser foll es nie unterschrieben haben und es führt jedenfalls teinen Grund feines Entstehens an; aber Jedermann fah, daß es mit der Ginwanderungsfrage eng zusammenhing. Hatte ich doch turz vorher noch eine Herausforderung der öffentlichen Meinung darin gefunden, daß dem Borfigenden des Berliner "Bereins jum Schute ber Auswanderer", obgleich berfelbe Sahre lang von aller Warnung gegen die brafilianischen Werbebetrugereien abgesehen hatte, ein Comthurentreuz gegeben murbe; auch hatte ich Genhor Araujo wiederholt aufgefordert, den herrn 2B. G. Rath von Olfers gur Ordnung des Gello'schen Testaments anzuhalten, indem die darin enthaltenen Beichreibungen und Sobenmeffungen von dem hochften Berthe für die Colonisation Südbrafiliens find, wodurch ich nur das Zusammenwirten zweier thatiger Feinde gegen mich veranlafte. Aber felbft der Fall rudfichtlich der wiffenschaftlichen Expedition hängt damit zusammen; ich hatte darauf angetragen, ftatt einer folchen Geldvergeudung lieber die noch heute, nach 11 Jahren, nicht ausgeführte gandervermessung zum Zwede der Einwanderung ins Werk zu feten.

Angesichts dieser Thatsachen behaupten die herren Dr. Lange und Dr. Blumenau und einige anonyme Schreiber, wohl deren Freunde, dennie vorher habe ich derlei vermummte Feinde gespürt, dennoch, ich hätte un-

<sup>\*)</sup> Darunter Christian Mathias Schröder & Co., der Haupteigner der Colonie Dona Francisca, auch Schrödersort genannt, das aber doch zusammensbrechen mußte, indem es erwiesener Weise schon 12 Jahre lang bankerott war und nur 72,000 M. gegen 1,700,000 M. aufzuweisen hatte — wobei auch viele der ohnehin geprellten Colonisten das Bischen, was sie dei ihm stehen hatten, verloren; der Herr Senator Schröder aber wurde unter recht warmen Condolationen und unter einer obligaten Ehrenerklärung mit dem vollen Senatorzgehalte pensionirt. (!) Das geschah in demselben Jahre, in welchem der Hamburger Senat dem brasil. Gesandten Araujo zu Ehren eine goldene Medaille schlagen ließ, und in dem die brasilianische Regierung dem Vorsigenden des verstummten Berliner Vereins zum Schutze der Auswanderer ein Comthurkreuz übergeben ließ und in dem zugleich die Parceria-Vetrügereien ihren Gipsel erreicht hatten, — dem für mich so verhängnisvollsten Jahre.

patriotisch (!) und im Rücken der brasilianischen Regierung gehandelt. Wenn ich gleichzeitig in zahlreichen Artikeln in brasilianischen und deutschen Blättern ebendieselben Ansichten geäußert habe, um meiner persönlichen Wirksamkeit Rachdruck zu verleihen, und mir deshalb der lächerliche Vorwurf einer zu großen Thätigkeit gemacht wird (siehe "Deutsche Blätter" Nr. 29 d. J.), so ist das nur ein Beweis von persönlicher Antipathie und von dem absoluten Mangel eines Pflichtbewustseins für eine

hochmenichliche Aufgabe.

herrn Dr. Blumenau's Reindichaft durfte unichwer auf ihre Quelle gurud. guführen fein, feltfam aber icheint es, wenn ber Cartograph Berr Lange, ber doch oft die Lupe gebrauchen muß, gleichfam mit verbundenen Augen für Brafilien und namentlich fur die Colonie Blumenau auftritt. Es murgelt feine Begeifterung ohne Zweifel hauptfächlich in einer Dramie, berjenigen wohl, welche von der letten frangofifchen Weltausstellung fur Die meifterhaft erfüllte Colonie-Bermaltungstunft der brafilianifden Regierung und, ale deren Stellvertreterin, der Colonie Blumenau (fiehe Anhang) zuertheilt worden. Man weiß, was Frank-reich unter einer "Colonie" versteht, und weiß, welche Art von Leuten die Mehrheit der betreffenden Jury bildeten und wie viele Dugend brafilianische Diplomaten bochften und niederften Calibers ben Glang jener Weltausstellung erhöhten, und daß diese bei der Nichtigkeit aller brafilianischen Diplomatie in Guropa feine wichtigere gemeinsame Aufgabe hatten, als die Erreichung diefer Pramie, welche allen übeln Leumund gegen Brafilien mit einem Male beichwichtigen und Brafilien wieder zum Eldorado aller Auswanderer machen follte. herr Dr. Blumenau erhielt gleichfalls, wenn wir nicht irren, eine "Medaille humanitaire "\*), welche S. Lange verpflichten follte, feine lockende Sprache mehr aus Thatsachen, als aus Bersprechungen herzuleiten. Der follte herr Dr. Lange am Ende gar nicht wiffen, wie es auf feiner gepriesenen Colonie Blumenau ausfieht, wie viele oder vielmehr wie wenige wirflich im Gebrauche ftebende Pfluge, wie viele Pferde, Dofen, Ruhe und Schafe fich auf der Colonie befinden, wie wenige Schulen und Rirchen, Strafen, Poften dort por-

Annehmend, daß erftere Summe gleich . . . . . . 15 Contos,

<sup>\*)</sup> Es scheint fast unmöglich, daß die französische Ausstellungs-Jury der Colonie Blumenan den Colonisationspreis zugesprochen habe ohne in alle Einzelheiten der Verwaltung seit ihrer 17- oder 18jährigen Bildung, und besonders auch auf die pecuniairen Mittel, die von der Zeit ihrer Vilbung dis zum Jahre 1867 verwendet worden sind, eingeweiht zu sein. Es mußten der Jury daher auch die Angabe 1. des von H. Blumenau auf die Colonie verwandten eigenen Capitals, 2. die der ihm durch die Regierung gemachten Vorschüffe und 3. die von der Regierung an H. Blumenau bezahlten Prämien, von 40,000 Milreis auf wohl 4000 Köpfe — 160 Contos de Reis, gemacht werden.

so hatten sich die Kosten der Colonie, mit den Kosten, welche die Regierung mit der Zahlung ihrer Beamten auf derselben, der Soldaten zum Schuße gegen die Indianer, und mit Kirche und Schuse — wohl in 17 Jahren 250 Contos betragend, sich im Ganzen auf 500 Contos belausen. Es scheint jedoch, daß die Regierung viel bedeutendere Auslagen gehabt hat, denn seit den letzten 5 Jahren kostete ihr allein ihre Administration derselben über 17 Contos oder in 5 Jahren 85 Contos.

handen? Im vierzehnten Sahre befaß diese in den "deutschen Blättern" vielgepriesene Colonie noch teine protestantische Rirche! Barum giebt uns herr Dr. Lange nicht an, wie viele Auslander, nicht Deutsche, fich unter ber neulich als Mufter ber Menschheit hingeftellten beutschen Bevölkernng befinden, wie viele naturalifirte eingewanderte Deutsche, wie viele deutsche Rinder, die insgesammt zwangsweise als naturali. firte Brafilianer betrachtet und als folche aufgeführt werden, wie viele Stock-Brasilianer und wie viele Sclaven die Colonie gahlt? Warum fagt er uns nicht, warum dort nicht Roggen, Weizen, Gerste und Kartoffeln gebaut und nach Rio ausgeführt werden, wo fie funf mal fo hoch bezahlt werden als in Europa, und daß die Colonisten dennoch Raffee und Buderrohr bauen muffen, welche durch Rachtfrofte und Ungeziefer häufig gefährdet find ?\*) Warum weiß er nichts von einem verhangnigvollen 5-8 Geviertmeilen großen, langgestrecten Streifen gandes, den herr Blumenau merkwurdiger Beife beim Bertaufe der Colonie als fein Eigenthum zuruckbehalten? Ja, dieser Streifen! Er legt sich gerade auf ber Seite por die Colonie, nach der ihre weitere Ausbehnung vorgeschrieben ift, nämlich nach bem fürzeften Berbindungewege mit dem Ginschiffungsorte am Fluffe Stajahn Pequeno! Warum fagt uns herr Dr. Lange nicht, daß die Provingial-Prafidentur herrn Dr. Blumenau, ihn, den Director ber Colonie, vergeblich aufgefordert, doch jenen Streifen gandes zu parcelliren und zu vermeffen, zur Vermeidung der Ginpferchung der Colonie?\*\*) Wie hoch glaubt wohl herr Dr. Lange, daß herr Dr.

<sup>\*)</sup> Blumenau, 3. Juli 1867. Ginbefonders großer Rebler mar es bieber, daß man die klimatischen Gigenthumlichkeiten Der verschiedenen Provinzen zu wenig berudfichtigte ober gang unbeachtet ließ. Das hat die hiefige Colonie zu ihrem großen Schaden erfahren muffen. Diefelbe murde hauptfächlich auf ben Anban bes Buderrohrs und Raffees gegrundet. Der Mandiokbau eignete sich weit weniger für die hiefigen Verhaltniffe. Dit Gifer wurden jene Culturen begonnen und fle eröffneten recht befriedigende Musfichten. Da tam bas Sahr 1859 mit seinem unseligen Frofte und machte einen Strich burch die gange Rechnung. Man ließ fich aber badurch nicht abschrecken, man hielt ben groft fur ein ausnahmsweises feltenes Greigniß, man fing biefe Culturen von neuem an und betrieb fie weiter, bis das Jahr 1862 mit noch harteren Froften abermale alle Ernteaussichten mit einem Dale vernichtete. Was war nun der Erfolg der zehnjährigen Arbeit und der Capj-talkraft, die man auf die Kaffee- und Zuckerrohrcultur verwendet hatte? Benig mehr, ale bie bittere Erfahrung, dag man ben Raffee und Buderrohrbau im Allgemeinen ale hauptcultur hier aufgeben muffe und fie bochftens nur noch für einige geschütte Lagen beibehalten tonne. Das war ein harter Schlag für die Colonie, von dem fie sich bis heute noch nicht recht erholt hat. Bas follen wir bauen? das war nun die Frage, die bis heute noch nicht gu allseitiger Befriedigung gelöst ift. Roch 3mal seitbem wurde die Ernbte burch Froste zerstört! (Germania.)

<sup>\*\*)</sup> Der Beweis hiervon findet sich in folgendem, der Colonie-Zeitung selbst entnommenem Artikel. Der betreffende & enthält auch Einiges andere, was einen ziemlich klaren Sinblid in den kunftlichen Bestand der Colonie auf Regierungskoften giebt. "Colonie Blumenau. Da die Anstedung der Colonie bis jett fast ausschließlich in den Thälern des Itajahy und Testo hinauf betrieben worden ist, so daß viele Colonisten vier und mehr Legoas vom Flusse und vom Mittelpunkt der Colonie entfernt wohnen, während die viel

Blumenau bei gunehmender Ginmanderung feine Preife für diefes Land ftellen wurde? Barum fagt er uns nicht, daß diefes Stud gand voll dumpfen Urwaldes die größten Feinde der Colonisten, die Ameisen, Uffen, Papageien, Capivaras u. f. w., beherbergt und fie unmittelbar in ihre Relder führt? Dan diefes Stud Urmald vorläufig jeden Entwäfferungsversuch lahm legt? Dag herr Dr. Blumenau fich an feinen feften Parcellirungspreis binden will, jum eventuellen und fur das Bohl der Colonie unerläglichen Berfauf beffelben? Barum fagt herr Dr. Lange feinem Freunde Blumenau nicht, daß gerade ber Cardinal-Bortheil, welchen Die Coloniften in Nord-Amerita genießen, darin befteht, daß auf feiner Geite ihres gefchenften ober gefauften gandes fich Urwald ober auch nur unbebautes Land halten fann, daß der neue Unfiedler dort nicht wie in Brafilien in bumpfer Abgefchloffenheit feine Arbeit als Raub bes Ungeziefers hülflos dahinfinten fieht (die Umeifen allein haben langs jener Rufte ichon gange Unfiedlungen vertrieben), daß in den Bereinigten Staaten die gablreich nachrudenden Ginmanderer auch dem letten Untommling bald alle Bortheile einer verhaltnigmäßig bichten Bevölterung in Ausficht ftellen? Warum fagt uns herr Dr. Lange nichts von ber geift- und gemuthlofen brafilianifden Bevolkerung, von dem Mangel eines Geehafens, von der herrichfüchtigen, feber Biffenichaft entgegenftrebenben Sejuitenheterei? Dber

naher gelegenen Thäler der Bache Belha und Staupava, welche gute Landereien enthalten, noch unbefiedelt find, fo hat die Prafidentur angeordnet, in den lettgedachten beiden Thälern Grundftude vermeffen zu laffen und an die neu-

antommenden Coloniften anguweifen.

"Der Colonift Schadrach, der im Itaupavathale Staatsland (zu welchem Preise?) gefauft hat, erbot sich, den Theil der Straße, mit welchem sie sein Grundstück durchschen würde, auf seine Kosten zu bauen, wenn nur die Regierung zwischen seinem Lande und dem Aluguser Colonisten ansiedeln und die Straße weiter banen wolle. Der gegenwärtige Director der Colonie wird angewiesen, den Dr. Blumenau, welcher Land an der Mündung des Belhabaches besitzt, zu veranlassen, daß er dasselbe entweder für Colonisten zerstückele, oder nach dem Borgange Schadrachs auf seine Kosten den nothwendigen Beg durch dasselbe berstellen lasse, damit die Regierung dann auf dem augrenzenden Staatslande Grundstücke ausweisen kann.

"Da zur Kenntniß der Prasidentur gelangt ift, daß jest Leute auftreten, welche die Ländereien im Itanpavathale auf Grund angeblicher alterer Besisrechte in Anspruch nehmen, so hat der Bermessungerichter von Itajahn Auftrag erhalten, diese Anspruche des Nähern zu untersuchen." (Beides ist ein 
Zeichen, daß Etwas vorgeht, um einen neuen großen Landdiebstahl auszuführen, da man merkte, es könnte doch etwas werth werden, wenn mehr Leute kommen. Bis vor kurzem wollte es niemand geschenkt, weil es nicht gut für Kassee oder

Buder ift."

"Ein weiterer Erlaß des Präsidenten weist den Director an, eine Aenderung bei Bertheilung der Colonicarbeiten an die Colonisten und bei der Bezahlung der betr. Arbeiten in der Beise eintreten zu lassen, daß die öffentlichen Arbeiten in kleinern Studen verdungen werden, um möglichst Bielen lohnende Beschäftigung zu gewähren, die Tagelohnarbeit aber nur sur die Neuangekommenen auf die Zeit von sechs Monaten beizubehalten.

Beiter wird ihm bringend anempfohlen, ben Coloniften balbigft vorsfanfige Befigtitel aber ihre Landereien, zugleich mit Buchelden, worin ihre

Schulden und betr. Abzahlungen einzutragen find, auszuhandigen."

lebt der Menich vom Brobe allein? Wenn man den fehr zweifelhaften materiellen Geminn durch den Verfall jedes fittlichen Berkehrs, durch Preisgebung feiner Religion, feines Baterlandes, feiner gefellichaftlichen und wiffenichaftlichen Errungenichaften ertaufen muß, fo ift der Preis auf jeden Kall zu theuer, und ein folder Taufch, wenn etwa unvermeidlich, mare das

größte Unglud für den Ginzelnen und für die Allgemeinheit.

In meinen ursprünglichen Ansichten von der Nothwendigkeit ber Reformen in Brafilien wurde ich noch mehr befestigt, als, nach Einstellung der Sclaveneinfuhr und nachdem Epidemien hunderttausende von Schwarzen hingerafft, die Deutschen jelbft von den Landpotentaten als Parceria-Coloniften fast zu dem Range der Sclaven herabgedruckt murden. 3ch trat entichloffen der Regierung gegenüber, nicht heimlich und verftohlen, wie Dr. S. Lange nur nachheuchelt, und wie Dr. Blumenau gu glauben nur angiebt. Geine an mich im Laufe von 9 Jahren gerichteten Briefe bezeugen das Begentheil und ich febe mich genothigt, nach deffen lugenhaftem Auftreten einige wortgetreue Auszuge berfelben hier beizudrucken. Mehr noch wird die Offenheit meiner Opposition bewiesen durch Dutende von Briefen brasilianischer Staatsmänner an mich. Sie waren freilich nicht gerade die gemiffenhaften und patriotischen Manner, für welche ich fie faft 10 Sahre lang gehalten hatte. Sie verriethen schließlich hohen und höchsten Stellen, großen Ginfunften und brafilanischen Burden und Titeln gu lieb ihre eigenen mir oftmals eingestandenen Ueberzeugungen und brachten ihr Baterland um die freie Einwanderung, die allein, wie fie felbft es

eingesehen hatten, seinen vielen Uebeln allmälig abhelfen konnte.

Das Zusammenwirken des Landmonopols, der Sclaverei und der eisernen Intoleranz hatten mich schon vor 30 Sahren überzeugt, daß ein Bedeihen deutscher Einwanderer auch nur als einzelne Grundbefiter nicht möglich, und daß felbst geschloffene Colonien, hier und dahin an abfichtlich ungunftig gewählte Stellen gelegt und von monopolifirten gandereien eingeschloffen, zu Grunde gehen mußten. Dagegen hatte ich längst erkannt, daß die deutschen Ginmanderer nach Uruguan und Rio Grande do Gul gelenkt bei gunftigen focialen und confessionelleu Bedingungen, unterstützt von Eisenbahnen nach dem Belthafen Montevideo, im Laufe weniger Sahrzehnte das vorherrschende Element der Bevölkerung jenes Staates ausmachen konnten. Auch ich bin ganz der Anficht der Kölner Zeitung, daß die Deutschen in Rio Grande do Gul trot Allem, was dort jest noch nicht in Ordnung ift, wohl gedeihen und, da fie fich im Bergleiche zu dem Brafilianer in fich felbst ganz erheblich mehren, mit einem nur mäßigem Nachschub von Außen und von allen nördlichen deutschen Colonien, wie bisher, in 20 Jahren von jest, der einflufreichste Theil ber Bevolkerung fein, und daß der Proving R. Grande, gang im Gegenfate zu den übrigen nördlichen Theilen des Reichs, durch die Befreiung der Sclaven fehr große Bortheile entfteben werden. Diefe nämlich werden fich nach Norden ziehen, gelockt durch die größere Maffe der Afrikaner und durch die tropische Natur, und die Beigen des Nordens, welchen das Busammenleben mit den befreiten Sclaven unerträglich ift, werden fich in Rio Grande niederlaffen. Die europäische Einwanderung wird fich dann vorzugsweise eben dahin richten, wodurch dort ein großer Aufschwung entfteben muß, mahrend im gangen Norden der größte Berfall aller focialen

Buftande, eine vieljährige Berwirrung in administrativen und staatlichen

Berhältniffen ftattfinden wird.

Aber nur durch Deutsche kann die Beftimmung Rio Grandes und ber ihm füdlich und weftlich angrenzenden gander je erfüllt merben. Reine ber dort beftehenden Nationalitäten besitzt die physische und geiftige Rraft, in deren ungetheilten Befit fich gu behaupten. Rur ber Deutsche führt den Pflug und lebt fich überall, besonders auf dem ihm eigen gehörigen Boden, ein. Geine ftets zahlreichen Rinder legen fich um ihn herum und breiten die Gultur organisch wachsend über bas Land aus. Alle anderen Nationalitäten liefern wenig Aderbauer, 3. B. Die Staliener, welche jest drei Biertel der Ginmanderer am La Plata bilden. Ihre Beichäftigung ift gewerbliche, leichter Urt, ihr Sausftand, ihre Familie ift flein. Noch minder die Frangofen. Beide Nationalitäten, wie auch die Schweiger, gieben gum größten Theil nach einigem Erwerb wieder der Beimath gu. Richt fo der Deutsche. Das Baterland feiner Rinder wird ihm jum eigenen, das engere jum weiteren, benn "fo weit die beutsche Bunge reicht" war feine Beimath bem Gemuthe nach, jest ift es in der That. Das ihm deutsche Wiffenichaft, Runft und geiftige Nahrung erichaffende und fpendende Land bleibt Deutschland fur alle Zeiten und ift es an allen Orten, mo nicht eine brafilianische Urwaldenacht bas Licht erftictt. - Denn nur mit den Waffen des Friedens tampft Deutschland feinen mahren Rampf, gu bem es berufen.

Bie erhebend für jeden Deutschen ift bas Bewußtsein der ungeheuren Musbreitungsfähigfeit unferes Bolfes! Bahrend wir ju Saufe nur bei scharfer Beobachtung die verschiedenartigste Ructwirkung jener groß-artigen Strömung nach Amerika zu fühlen vermögen, bildet dort die beutiche Bevolkerung ichon nabegu ben Rern ber freien gandarbeit, faft eine ber Sauptfäulen der Runft, des Gefanges und der Wiffenschaft; und ber Materialismus eines noch im Werben begriffenen Landes wird durch bas Deutschthum bem Streben nach Soberem zugeführt. Deutschlands Rang wird bereinft in ber Beltgeschichte um fo mehr der Erfte fein, weil es, bisher von aller nationalen Concentration entfernt, nur mit Friedensmaffen, burch die Macht ber humanitat und des Beiftes immer neue Länder nach Augen erobern wird. 3m Bereine mit den Amerifanern und mohl bald vornan werden Deutschlands Apostel hinüberschreiten nach Afien und dort dem vom Often her vordringenden Ruffenthume in ber großen Aufgabe der Civilifation die Sand reichen, fo verichieden auch in Mittel und 3meden. Es ift für Deutschlands tunftigen Ginfluß auf die Beltangelegenheiten, gu bem es durch feine immenje Productivitat geiftiger und phyfifcher Musfluffe berechtigt ift, von Wichtigfeit, die Auswanderung anguerkennen und felbft zu begunftigen, jedenfalls aber ju fcuben, und auf diefe Beife feinen Sandel und fünftige Bundniffe mit entfernten gandern, auch mit folden, Die heute noch ichwach bewohnt, aber ftark bevölkert zu werden bestimmt find, durch fie gu verbreiten.

Die Vertretung der deutschen Nationalität und ihrer Interessen im Auslande durch jelbst abgetrennte Auswanderungskerne ist unendlich wichtiger als eine Colonialbesitzung, und wäre sie jo groß und gesichert wie Indien für England. Selbst eine deutsche Bundesflotte kann einer Staats-Colonie 3. B. am Plata oder in Japan keine Kraft verleihen, im Gegentheil durch den beständig zu erhaltenden Bertheidigungsputand

nur materiell ichwächen. — Auch find Staatscolonien nicht mehr Bebingung einer Seemacht; Rufland, Deftreich, Die Bereinigten Staaten, Ita-

lien haben Flotten, aber feine Colonien.

Jebes Land, in bem unfre Auswanderer gedeihen, wird uns gur toftenlofen Colonie. Bas vorerft nur eine Bufammengehörigfeit im Beifte ift, wird im Laufe ber Sahrhunderte eine fubstangielle, ein allgemein-nationales Bundnig ju Schut und Trut. Go allein fann die Gefahr abgewiefen werben, welche ben Ausbau bes Glaventhums über ein auf feine engen Grengen beschränttes Deutschland verhangt. - gur eine deutsche Colonisation im meiteren Ginne gibt es in ber Belt ein burchaus geeignetes Land in Uruguan im Bereine mit Rio Grande bo Gul, allenfalls auch in Entre Rios und am weftlichen Ufer bes unteren Parana, fehr möglicher Beife auch auf bem geftlande nördlich von Magalhaes und im füdlichen Chile. Uruguan murde ben Werth aller anderen Duntte bei Beitem überfteigen. 3d habe bie Grunde bafur ichon por Sahren angeführt; fie gelten heute noch viel mehr als bamals in Folge bes grengenlofen Berkommens der aller ftaatlichen und nationalen Eigenschaften baaren eingeborenen Bevolkerungen jener burch Glima und Fruchtbarkeit gefegneten Länder. Gin namhaftes Refultat murbe fich freilich erft nach Sahrzehnten einftellen bei friedlichfter Entwidelung jum unberechenbar großen Bortheile aller betheiligten besonders aber ber jegigen Landesbewohner felbft.

Alle Auswanderung aber nach anderen Canbern als die der Union muß alfo möglichft zufammengehalten und vor Berfplitterung bewahrt werden, um einer Bergendung, Entfremdung und Entgermanistrung burch übermuchernde, trage, aufzehrende Glemente bes Auslandes zu verhindern. Denn wenn für ben Deutschen Die Auswanderung nach Nordamerifa feine Entfremdung von feinen gandeleuten mehr ift, ba er überall mit folden im vollften Benuffe aller, dem Baterlande oft felbft noch mangelnder Freiheiten fich befindet, fo ift es jedoch etwas fehr Berichiedenes mit jenen beutschen Auswanderern, die noch, wenn auch in einer Besammtgahl von taum 4 bis 5 Procent ber gangen Auswanderungemaffe, aus Untenntnig, oder weil Borichuß, Ueberfahrtenachlaß und gar freie Paffage gegeben mirb, fich nach Gudamerita wenden. Der Grund folder Bergunftigungen feitens ber Regierungen ober einzelner Speculanten und Landmonopolifirer ift meift Berwendung gum Militairdienft, Arbeit gu fehr niedrigem Lohne ober Bertauf von wilden Landereien gu hohen Preifen u. f. m. Die fleinen, nur periodifch unter den oben genannten Bedingungen, hauptfachlich nach Brafilien abgehenden und fich bort fporabifch niederfegenden oder fich gerftreuenden Buge beftehen nur noch aus ben Abfallen ober Rrumen ber großen Pilgerichaaren, Die Sahr aus, Sahr ein nach ben Bereinigten Staaten giehen. Diefe burch obige Mittel größtentheils erfünftelte Muswanderung ift benn auch vorerft, mit Ansnahme etwa der nach Rio Grande bo Gul, mo fie ichon einen fichereren Unlehnungeforper findet, eine wirtliche Entfremdung von ber Beimath, oft auch von ber Mutterfprache, wie bies ichon Erzbergog Marimilian auf feiner Reife in Brafilien begegnete. ift ein Berluft für bie Beimath; tein Austaufch mit diefer findet ftatt; fein Abjas an fie wird vermittelt, wenn ber Zielpuntt nicht jo gewählt ift, bag er fich allmälig bei Bunahme ber beutschen Ginwanderung für den Ginmanberer felbft gunftiger gestalten tann. Liberale und mobilbefeftigte Inftitutionen, Religionefreiheit, freier Bobenbefit, Fruchtbarteit bes Bobens,

gute Lage für den Welthandel, Seehäfen find die hauptbedingungen für von uns zu billigende Ziele für Auswanderung unferer Landsleute.

Finden sich diese Bedingungen nun in den meisten südamerikanischen Staaten gar nicht, in anderen sehr vereinzelt vor, so besteht doch in den La Plata-Ländern, vorzugsweise Uruguan und auch Rio Grande do Sul, eine Grundlage, deren weiterer Ausbau geringere Schwierigkeiten für die Jukunst bietet. Jedenfalls giebt dort die Beschaffenheit und Lage des Landes sicherere Bedingungen.

### Bur Anerkennung der Auswanderung.

and the first of the participants of the same control of

Da es noch Viele giebt, welche die Auswanderung für einen Nationalschaden halten, so dürfte eine Zusammenstellung einiger Vortheile derselben an der Zeit sein. Auch auf Deutschland passen die Worte Macaulan's: "Die Auswanderung ist eine der größesten Thaten der Nation; sie schafft neue Nationen; sie beschäftigt, bereichert, verbessert, stärft uns und sichert uns eine größere und dauerndere Zukunst, als alle Eroberungen." Deutschland wird sogar noch in besonderer Rücksicht Vortheile davon genießen; denn unsere Auswanderer schaffen uns politische Freunde, was bei den Engländern, die nicht nach englischen Colonien gehen, keineswegs zu Gunsten des eigenen Mutterlandes der Fall ist. Vor allen Dingen verschaffen uns unsere Auswanderer Kunden.

Es durfte wohl unzweifelhaft sein, daß, wenn die Auswanderung nach den Bereinigten Staaten nicht gewesen wäre, die Bevölkerung Europa's und ganz besonders Englands und Deutschlands, nicht so groß sein oder doch sicherlich sich nicht auf der dermaligen Stufe des Wohlstandes befinden wurde. Durch die Auswanderung nach vorwiegend Ackerbau treibenden Ländern wird der Vermehrungsproceh und die Nationalkraft des Volkes vergrößert.

Besonders bei der germanischen Race sindet dieser Ausschwung statt durch Bervielfältigung oder Steigerung der Gelegenheiten zum Broterwerb, durch vergrößerte Sicherheit der Existenz, d. ist: durch verminderte Schwantung der Brotpreise, seltenere Wiederkehr von Theuerungen und deren geringere Jutensität.

In Amerika widmet sich der Auswanderer meist dem Ackerdau; seine Bedürfnisse an Manufacturwaaren bezieht er zum größten Theile noch aus Europa, einen beträchtlichen Theil davon aus Deutschland. Da aber auch der kleine Landbebauer, der nur mit einigen Hundert Thalern einwanderte, sogleich durch die unentgeltliche Erwerbung einer Heinftätte — und selbst der bei seiner Aufunft drüben gänzlich Mittellose nach leichtem Erwerbe von einigen Hundert Thalern in den Besitz einer Heinftätte gelangt und dadurch unabhängig und consumtionsfähiger wird, als in Europa, so consumirt der Ausgewanderte eine sehr bedeutend größere Duantität von Manufacturwaaren. Seine Familie, an deren Bildung er in Deutschland in sehr vielen Fällen verhindert gewesen wäre, vermehrt sich in Amerika weit rascher, als hier, und seine Nachkömmlinge, denen Allen eine Heinftätte offen steht, sind wiederum weit größere Consumenten

für europäische Fabritate. Es durfte nicht zu viel gefagt fein, wollte man annehmen, daß die europäische Industrie durch die Ausgewanderten in weit höherem Dage befordert wird, als durch eine gleiche Angahl Burudbleibender. Die Annahme eines Berhaltniffes von 2 zu 1 durfte teine übertriebene fein, fo daß die 100,000 Auswanderer per Sahr aus Deutschland nach den Bereinigten Staaten, den Fabriten und dem Sandel bes Mutterlandes jo viel Beschäftigung geben würden, als 200,000 derselben Rlaffe ber Bevolkerung, die daheim bleiben; benn diefe haben ihre Bedurfniffe an Fabritaten auf's Meußerfte einzuschränken, mahrend jene fich bald nach ihrer Ankunft jenseits einen größeren Consum solcher meift aus Europa herbeigebrachten Manufacturen erlauben tonnen. Die Bunahme ber aus den Answandernden entspringenden Bevölkerung, die auch importirte Waaren und in noch größerem Berhaltniffe verbrauchen, die fich in den Bereinigten Staaten bereits auf Millionen beläuft, ift jedoch der Sauptgewinn für Deutschlands Industrie, zu dem fich noch der gesellt, daß auch die Ameritaner felbft fich in ihren Gewohnheiten und Berbrauch bem Deutschen anfolieken.

Ferner muffen wir die Zurückfehrenden in Betracht ziehen, welche sich jett schon auf Tausende jährlich belaufen und sich in 20 Jahren verzehnsachen durften. Sie bringen großen Erwerd mit sich, der jett wohl schon auf mehrere Millionen per Jahr und für jene Zeiten auf 10 Mill. und wohl viel mehr Thaler pro anno zu veranschlagen ist, sind im Stande, alle Annehmlichseiten und Producte des Mutterlandes zu genießen und können ihren Kindern eine vorzügliche Erziehung geben, was bei Vielen, namentlich den Gebildeteren, der Beweggrund ihrer Rücksehr wird. Andererseits aber vermehren selbst die Nichtzurücksehrenden schon jett den Reichthum des Mutterlandes durch bedeutende Geldsendungen an Angehörige und Abhängige, und werden dieses in immer zunehmendem Grade thun.

Ein Vortheil ist auch der, daß durch den Besuch oder die heimkehr Ausgewanderter viele handgriffe, verbesserte Arbeitsmethoden oder Productionsprocesse und neue Einrichtungen mannichsacher Art, zeitsparende Arbeitsweisen eingeführt werden. Unleugdar ist dies seit 10—20 Jahren bei der Gasarbeit, beim Röhrenlegen, bei Eisenbahnarbeiten oder Maschinenund Kanalbauten der Fall. Sine andere Wirtung der Auswanderung auf das Mutterland hat sich in der That schon sehr erfolgreich bewiesen. Sie besteht in dem Abzug solcher Arbeiterelemente, die nicht start begehtt werden, welche die Löhne drücken und in natürlicher Folge schlechterer Ernährung die Production, Handel und Consum schwächen. — Dagegen werden nun die zurückleibenden Arbeiter besser gestellt, können mehr auf ihre kräftige Ernährung verwenden und infolge dessen auch mehr Arbeit

<sup>\*)</sup> Rach einem lettlich veröffentlichten Berichte ber englischen Auswanderer-Commission waren im vergangenen Jahre von Frandern aus den Bereinigten Staaten nachweisdar über eine halbe Million Pfund Sterling an ihre armen Berwandten, und innerhalb der letten 16 Jahre über fünf Millionen Pfund Sterling heimgesandt worden. Wir sind überzeugt, daß der Deutsche dem Frander an Berwandtenliebe nicht nachsteht, und da er viel erwerdsfähiger ift und die Zahl der Deutschen in Amerika die der Frander weit übersteigt, so darf wohl angenommen werden, daß die für ähnliche Zwecke nach Deutschland zurückströmende Summe innerhalb der letten 10 Jahre sich auf 30 bis 40 Millionen Thaler beläuft.

liefern. Die heimischen Fabriken selbst gewinnen durch diesen besset bezahlten Arbeiterstand einen neuen, ausgedehnten Absah, mahrend der armere, wenn auch zahlreichere Proletarier Nichts für ihre Erzeugnisse zu erübrigen vermochte. Offenbar erhält somit die Fabrikation eine sichere Stüte im Inlande, hat einen größeren Ueberschuß und kann somit den Erport un-

abhangiger und umfangreicher betreiben.

Dazu kommt, daß eine etwaige durch Auswanderung herbeigeführte locale Arbeiternoth den einsichtsvollen Arbeitgeber zur Anschaffung besserer Berkzeuge und Maschinen treibt, wodurch die Leistungsfähigkeit des Arbeiters\*) und der Ertrag, zumal des Feldes, sehr erhöht und oft verzehnfacht wird. Durch die Berwendung der Maschinenarbeit wird der Fall vermieden, in dem sich Ungarn kürzlich befand, daß nämlich wegen überreicher Erndte der Feldtagelohn 3½ Gulden betrug oder Accordarbeit für den dritten Theil der Heinsung gedungen werden mußte. Bringt auch die Auswanderung anfänglich an einigen Orten etwas störende Berhältnisse in Arbeitskräften und selbst in Talenten und Capital hervor, so wird sie doch bei einer erfolgreichen Einwanderung, wie in Nordamerika oder Australien, eine fortsließende immer wachsende Quelle wirthschaftlicher Anregung im Mutterlande des Auswanderers und ihre Bechselwirkung vielsach segensreich.

Benn Dbiges ber Fall ift, fo ift erwiefen, bag burch bie Auswanderung die Gelegenheit jum lohnenden Erwerb in Deutschland ver-

größert wird.

Da sich die Auswanderer hauptsächlich dem Ackerbau widmen, und der Ackerbau fast immer und überall mehr Producte liesert, als die ackerbauende Bevölkerung consumiren kann, was in Amerika bei dem besonders

<sup>\*)</sup> Die neulich bei Berlin abgehaltenen Berfuche mit Dahmafchinen werden manchen Sartglaubigen befehren. Diefe Dafchinen find in Norbamerita icon feit 20 Jahren allgemein in Gebrauch, ebenfo wie ber Grabendampipflug, bie Rartoffelerndte= und Dampfbreichmaschine. Es ift erstaunlich, wie langfam Deutschland in der Annahme Diefer oft gegen 20 Mann ersparenden Borrichtungen verfahrt. Freilich auch die Rahmaschine hat 18 Jahre gebraucht, um bei une Boben gu faffen, und es tommen heute taum 10 in Deutschland auf 100 in Nordamerita. - Gin intereffantes Beifpiel ber ungemeinen Birtfamteit der Mahmafdinen habe ich in Diffouri mit angefeben; 350 Deilen fudmeftlich von St. Louis, nahe beim Indianer-Referve-Bande, fand ich 2 beutiche Anfiedler mit einer folden gemietheten Maschine in ber offenen Prairie. Gie hatten ungefahr icon 1200 Ctr. beu in größeren Saufen eingefest und wollten im Laufe derfelben Boche noch eine gleiche Daffe feben, mas bei der trodenen Gerbitbibe möglich mar, um es im Winter felbft zu verbrauchen ober ben Reft an neue Antonimlinge zu vertaufen. Sie hatten ihre beutsche Seimath in Pommern erft vor 7 Wochen verlaffen, ihre Beimftatte felbft gemahlt und erhalten, Frau und Rind in Springfield gurudgelaffen, gemant, gewendet und eingeset, Alles allein mittels Mafchine und zwei Pferben. Die Reife hatte fur 2 Familien (Schwager) mit 9 Rindern, gufammen 13 Perfonen, 840 Thaler gefoftet, und mit dem Reft von 1000 Thalern gufammen wollten fie Jeder noch ein Bretter-Sauschen, Schuppen und Ställe aufführen und fich bis gur nachiten Ernbte erhalten; bis bahin hofften fie außer hinreichender Nahrung und dem entsprechenden Borrath noch je 500 Dollar für Tabat allein baar bei Geite gu legen. Jede Beihilfe, beren fie bedurftig waren, war ihnen von Nachbaren ficher, auch Sausbedarf jeder Art auf Wiedergabe im nachften Jahre. Die Beute waren fo burchaus mit ihrer Lage gufrieden.

fruchtbaren Boben und sehr selten eintretenden Mißernten in hohem Grade der Fall ift, so ist in Amerika stets ein Uebersluß an Nahrungsmitteln, der einen Ausfall auf dieser Seite des Oceans zu decken vermag. Und da serner durch eine Ausbreitung des geregelten Ackerdaues auf allen Theilen der gemäßigten Jone nach Osten und Westen hin die jährliche Gesammtproduction immer geringeren Schwankungen unterworfen sein wird, so werden durch gleichzeitige Vermehrung der Transportmittel die Schwankungen der Brotpreise immer geringer und Theuerungen immer selkener und weniger sühlbar werden. Mithin wird durch Auswanderung die Sicherheit der Eristenz, die Volkszunahme, der Wohlstand und daher auch die

Bilbung in gang Europa vermehrt.

Die Deutschen sind anerkanntermaßen im Anslande das beste ackerbautreibende Bolk, und da ihnen eine tiesbegründete, auf Liebe zur Arbeit und zum Frieden beruhende Gesittung innewohnt, so müssen sie mit der Zeit in Amerika einen vorwiegenden Einsluß gewinnen, der um so kräftigender auf das Mutterland zurückwirken muß, als es jeht immer klarer wird, daß (während der vereinzelte Deutsche bisher im Auslande die Tendenz hatte, in der fremden Nationalität scheindar aufzugehen) größere, zusammenwohnende oder doch verbundene Massen von Deutschen im Auslande ihre nationale Cultur beibehalten und ihre Sympathie für das Mutterland bewahren, und daß besonders schon der bisherige Schritt zu einer vollständigen Einigung Deutschlands unter den Deutschen im Auslande ein nie geahntes nationales Selbstbewußtsein hervorgerusen hat, welches der Machtentsaltung Deutschlands außerordentlich günstig ist.

### Der von der französischen Weltausstellungs-Inry der brasilianischen Regierung zugesprochene Preis für Colonisation!

Ueber die Special-Prämie von 10,000 Franken für die Colonie Blumenau, sagte or. v. Koserit in der "Deutschen 3tg." am 3. August 1867: "Der Präsident der brasilianischen Commission, Baron Penedo, Gesandter in London und Mitglied der Preis-Jury als Bertreter von ganz Central- und Süd-Amerika, kam bei diesem Tribunale um die Belohnung der brasilianischen Colonien im Allgemeinen (nicht speciell für Blumenau) ein. Da nun aber das Programm verlangt, daß die betressenden Ortschen oder Etablissements"), die einer Belohnung nach der Bestimmung: Titel V., Art. 30 des Reglements ber Central-Zury würdig sind, specialirt seien, mußte sich die brasilianische Commission nach einem coloniellen Unternehmen umsehen, über welches sie die die nöttigen Details vorlegen könnte. Hierbei kam ihr nun die Anwesenheit des herrn Blumenau in Europa bedeutend zu

<sup>\*)</sup> Art. 30. Es wird eine besondere Belohnung instituirt für diesenigen Personen, Etablissements und Ortschaften, welche vermittelst einer speciellen Organisation oder besonderer Institutionen zur Entwickelung einer innigen harmonie zwischen Allen, welche in derselben Beise arbeiten, beigetragen oder bas Wohlbesinden der arbeitenden Klasse in materieller, moralischer und intellectueller Beziehung bewerkstelligt haben.

ftatten. Derfelbe legte nämlich ein eingehendes Memorial über die Colonie Blumenau vor, deren Geschichte er von der Grundung an betaillirte, mahrend er mit ftatiftifchen Angaben den gegenwartigen Buftand ber Co-Ionie bewies. Als Beweis für bas Borhandenfein eines allgemeinen Bohlergebens bezeichnet bas Memorial ben Umftand, bag die Coloniften fertige Bohnungen (br. v. R. ftellt hier ein?) empfangen (von 698 Bohnungen im Juli 1867 maren 439 Sütten!), daß fie die ihnen anfänglich ge-machten Borichuffe fchnell zuruckzahlen konnen, sowie daß neben Acerbau auch Induftrie (?) betrieben wird. Das moralifche Bohlergeben fuchte man im Memorial mit bem Beftehen (? ebenfalls von Grn. v. R. geftellt) der Colonie-Bertretung im Ginne des Befetes vom 19. Januar diefes Sahres (!) zu beweisen, und für das intellectuelle Wohlergehen führte man als Beweis das besondere Interesse auf, welches auf der Colonie für Unterricht und Gultus herricht. Brafiliens Triumph follte complet fein; denn unfere Colonisation, personificirt in der Colonie Blumenan, erhielt die ichmeichelhaftefte Anerkennung, indem ihr, trot der vielfachen Concurreng, die einzige Pramie diefer Art quertannt wurde. Das ift ein wichtiges, fehr michtiges Resultat ber Ausftellung für Brafilien; benn die hiefigen Colonien werden hierdurch befannt; die Sache wird besprochen, und die öffentliche Aufmerkfamkeit wird auf Die brafilianische Colonisation gelentt. Die Bertreter fammtlicher civilifirter Länder der Welt haben öffentlich anerkannt, daß die brafilianische Colonifation, personificirt in der Colonie Blumenau, Die große Aufgabe des materiellen, moralifden und intellectuellen Bohlergehens ber Ginmanderer auf die befte Beije geloj't hat. Diejes Urtheil ift nicht nur unparteiisch, fondern auch unantaftbar und wird der Ausmanderung nach Brafilien mehr nugen als hundert Bucher; denn alle Beitungen ber Welt werden die betreffenden Pramienliften veröffentlichen. Diefer große Erfolg ift die befte Untwort, die Brafilien allen feinen Berleumdern in der europäischen Preffe geben fonnte.

"In Folge dieses Sieges wird die brasilianische Commission eine eingehende Beschreibung von Blumenau und den übrigen Colonien veröffentlichen und gratis vertheilen lassen, wodurch wieder die allgemeine Aufmerksamkeit auf dieselben gerichtet wird. Wie aus Obigem hervorgeht, hat die Colonie Blumenau die ihr gewordenen Auszeichnung weniger in specieller Beise als in der Eigenschaft als Repräsentantin der ganzen brasilianischen Colonisation erhalten. Alle Colonien des Kaiserreichs können sich also zu diesem Siege gratuliren, der der Auswanderung nach Brasilien gewiß viel Borschub leisten und einen sehr großen Einfluß auf die Umgestaltung der brasilianischen Berhältnisse, auf die Hebung der Aus-

manderung ausüben mird."

Bir unfrerseits erklären diese Prämie für eine baare Gerausforderung der öffentlichen Meinung und stützen uns dabei auf die neue "Colonie-Ordnung" — Semeinde-Ordnung genannt — welche eben nur eine ordre de Musti hoher Behörden ist, von Bl. gutgeheißen. Die Colonisten als Gemeinde betrachtet, sind darin geradezu nur Arbeits- und Bevölterungs-Maschinen, ohne auch nur mittelbare Theilnahme an der Berwaltung, selbst ohne das freie Beräußerungsrecht ihrer liegenden Güter, die doch hypothekarisch für Schulden haften, mit einem Wort: der Colonist ist zum Hörigen gestempelt. Entsprechen mit dieser Ordnung die Colonien Brasiliens den Exfordernissen, um beretwillen sie gekrönt

worden? Ein etwas entschloffener Correspondeut der Colonie-Zeitung selbst fagt: Man wird wohl Alles thun, um durch Ausführungs-Berordnungen diese Bedenken zu übertünchen, damit die Preisrichter nicht in den Berdacht der Bestechung, Trägheit oder Blindheit kommen: denn die Begründung hieß: "für moralisches Gedeihen und freie innere Entwickelung. Dagegen stiftet diese Colonie-Ordnung haß, Neid und Zwietracht. Bloß moralische Bergehen, z. B. Trägheit, wird mit Confiscation der Güter und Landesverweisung bestraft, währeud Mörder und Schwindler frei umherlaufen. Es heißt nämlich Art. 36 und 37:

"Der Colonist, ber sich nicht fleißig bei Landbau und Gewerbe beschäftigt, foll vom Director ermahnt, wenn er sich nicht bessert, der Arbeit und der Colonie-Bergünstigungen verlustig erklärt werden." Ferner: "Der Colonist, der vom Borstand (den der Director ernannt) für unverbesserlich erkannt wird, hört auf, der Colonie anzugehören, wird von dem betressenden Bezirke ausgeschlossen durch den Prasidenten der Provinz, und in Betress seine

Grundfiges wird nach Urt. 12 verfahren."

Und das heißt: Die Familie folches Berfehmten muß für das Fimilienhaupt und seine moralischen — höchst undefinirbaren — Berge**hen** gleichfalls mit bußen, die Kinder müssen Landstreicher werden, alles gem**äß** 

biefer ihrer murdigen Colonie-Ordnung!

herr Honry Lange, Schriftführer der Gesellschaft "Freunde der Erdkunde" zu Leipzig und Chartograph, hat vor kurzem in drei zusammen-gehörigen Artikeln der "Illustrirten Leipziger 3tg." Beschreibungen von Sud-Brasilien gegeben, welche sogar mit den schönen Cliches aus Dr. v. Tichudis neuestem Buche über Brafilien (Bd. III.) geschmudt find, ohne freilich auch nur im Entfernteften bie tiefgehenden Bemertungen biefes icharfen Beobachtere über die Butunft ber gesammten Colonien von St. Catharina (es murben diefelben von mir beigeftellt\*) und ein Theil davon findet fich im Anhange zusammengefügt) wiederzuspiegeln. Meine Behauptung aber, daß die Beschreibungen nicht von herrn Cange selbstständig verfertigt, sondern ihm von hern Blumenau übergeben oder doch eingegeben wurden, fußt nicht nur darauf, daß Letterer im November v. 3. einen mit wahrhaft wahnwißiger Bosheit gegen mich geschriebenen Brief an Brn. Schend, Chef Redacteur des im v. Deder'ichen Berlage erscheinenden Berliner "Fremden- und Anzeigenblattes", richtete (in welchem herr Blumenau ben herrn henry Lange als Denjenigen bezeichnet, "ber mir meine weißen haare vom Kopfe fallen machen foll "), sondern es stimmen die Beschreibungen auffallend und in vielen Stellen fast wörtlich mit ahnlichen literarischen früheren Rundgebungen des herrn Blumenau in Broschuren und Auswanderungs-Blattern überein, die mit verleumderischen Ausfälleu gegen mich, ohne mich jedoch grade beim Ramen zu nennen, durchflochten find. Bon diefen habe ich erft Renntniß durch die

<sup>\*)</sup> Das Maguzin für Literatur bes Auslandes Rr. 30 giebt diese tichudischen Beobachtungen in unparteisscher Weise in dem Artikel: Die deutschen Colonien in Rio Grande do Sul, wo es heißt: "Die Deutschen leiden noch sehr unter dem Drucke der Nativisten, haben noch feine eignen Municipalbeamten, deren Posten von Brafikianern eingenommen werden." Und: "Die große Uneinigkeit der Deutschen unter sich, genährt durch Reid und Sifersucht, ist eine Folge der ursprünglichen Vertheilung der Landlose mit so vielen Ungerechtigkeiten, daß ihre Nachwirkungen noch fortbauern, durch Religionshaß von den Jesuiten und einem verächtlichen Clerus genährt."

im Anfange beigedruckten Artitel der "Germania" vom 22. Decbr. v. 3. n. a. erhalten. Auch enthalten jene Broichuren manche Stellen aus Schriften und Auffaten, Die ich vor 27 Jahren verfaßte, welche in ber Mebersetung eben fo gefälicht find, wie die jungft von herrn Lange in den "Deutschen Blättern" veröffentlichten gufammenhanglofen Auszuge. Dabei zeugt die wiederholte Angabe der Lage der Proving Rio Grande do Sul in der "Illuftr. 3tg." als von einem Cartographen von gach gemacht, von einer doch allzuflüchtigen Redaction, ohne alle Revision; auch ift die Bahl ber beutichen Bevolferung in den fraglichen Provinzen gum allerwenigsten um ein Drittel zu hoch gegriffen. Da jedoch Cartographie mein Beichaft eben fo wenig ift, ale die Colonifation das des herrn Lange bislang gemejen zu fein icheint, jo will ich ihm die Correctur feiner widerfinnigen Angaben felbft überlaffen. Gemiß hat Berr Blumenau, um herrn Henry Lange von Neuem fur fich anguftrengen, bemfelben feinen reinen Wein eingeschenft, fonft mare biefer mohl nicht jo ungebectt aufgetreten. 3ch überlaffe es ihm, fich beffer über die Berhaltniffe ber betreff. Colonien ju unterrichten und zu diefem Behufe fich eine getreue Mittheilung aller Auslagen geben zu laffen, welche die br. Regierung unter den verichiedensten Rubriten für Blumenau und Dona Frangisto verwandt hat - zusammen nicht unter 1000-1200 Contos. Zeigte boch die Col. 3tg. allein fur Blumenau in den letten Bochen 30 Contos de Mil-Reis Buiduffe an. Er muß auch erfahren, daß bis 10,000 Menichen dahin gebracht worden, und daß bennoch, trop der taufend Geburten mahrend ber 20 Jahre, trot ber Stockbrafilianer und Auslander doch nur 8000 Deutsche, Die Kinder eingerechnet, gegenwärtig dort geblieben find. Wenn aber in demfelben Blatte (28. Januar, 1868. Seite, 42) gejagt ift: "auch die brafilianische Regierung ichenkt nenefter Beit (1867) den deutschen Colonisten wieder mehr Aufmerkjamfeit," fo muß es doch eine Zeit gegeben haben, mo fie fich gar nicht um fie gefümmert hat, und wenn der Berth des edlen Grunders ber Colonie Blumenau von ihm anerkannt wird, der fein Privatvermögen von 10,000 Thirn. (das er ichwerlich je befeffen) bem iconen Unternehmen geopfert hat, und diefer edle Mann (feit 4 Jahren) faft por Arbeit vergeht, "die er durch fein Wert fich aufgeburdet hat", fo muß das Directoriat diefes Mannes doch nicht fo über die Maagen wichtig fein, weil er ja ichon mehrere Sahre und Tage in weiter Ferne von feiner humaniftischen Schöpfung in Samburg lebt. Uebrigens miffe Berr gange, daß herrn Blumenau's größte Arbeit ftets darin beftand, Auswanderer an fich gu giehen und die gum Fortbetriebe bes unüberlegt groß begonnenen, feine geringen Geldfrafte weit überfteigenden Unternehmens nothwendigen Gelber herbeizutreiben. Gine Aufgabe, die ihn oft an den Rand der Bergmeiflung trieb und zu vielen Reifen nach Rio nothigte, mo er fich gur Erreichung feines 3medes eben ben Bedingungen unterwerfen mußte, die ihm geftellt murben, bis endlich boch weitere Gelberhebungen unmöglich waren, und ber Berfauf an bie Regierung geschehen mußte, nicht blos um die ihm vorgeschoffene ca. 60,000 Thir. zu beden, sondern auch um im Intereffe des Rufes ber brafilianifden Colonifation und überhaupt, um den Standal zu vermeiden (wie fo vielfach in den brafilianischen Blättern hervorgehoben murde und mohl auch in der Colonie Beitung felbit - jur Forderung der Regotiation\*) daß auch die Colonie in Berfall geriethe, von der feit Sahren fo viel

Befens in Europa gemacht worden war. Wiffe aber auch herr Lange, daß herr Blumenau gar nichts für die Colonie geopfert hat, daß er wenigstens die viersache Summe von der, welche er hineingestedt hat, herausbezahlt erhalten, ein Gehalt von 6 Contos pro Jahr schon seit 5 Jahren erhält undobendrein 50- die 60,000 Morgen Land an sich gehalten hat, die er zum Berthe von mindestens 100,000 Thirn. anschlagen darf, wenn es ihm gellingen sollte, die Bevölkerung von Blumenau so zu vermehren, daß dieser ihre Ausdehnung dem Flusse zu nothwendig wird. Dann nämlich bleibt hr. Blumenau oder sein Erbe herr der Position, und wird sie benutzen, auch wenn ihm nicht mehr 40 Mil Reis pro Kopf für seden Einwanderer bezahlt werden — wodurch er allein eine nicht rüczuzahlende Subvention von über 100,000 Thirn, hatte —, die es wohl Brasilien länger unmöglich

fein wird, zu gahlen.

Die deutsche Auswanderung wurde mit Schmach und Schande geboren, - man erinnere fich nur der Goldatenvertaufe durch deutide Landesväter, und der öffentlichen Berfteigerungen von deutschen Mannen, Frauen und Mädchen auf volle 5 Dienstjahre für die bloßen Ueberfahrts toften die in New-York noch vor taum 80 Jahren vortamen und von Dr. Fr. Rapp in seinem culturgeschichtlichen Werte über die Geschichte der beutschen Einwanderung jo vortrefflich gekennzeichnet werden, aber auch der faft 70 Jahre später, ja vor taum 10 Jahren noch hier in Deutschland felbft vor unferen Augen und trot einer gegen die erftere Beit taufendmal verftärkten Tagespreffe, ausgeführten, in meinem Buche, "bie Grifis der deutschen Auswanderung", beschriebenen Parcerias Contracte, die von dem brafilianischen Gesandten Araujo und dem ärmften jener Coloniften, man darf wohl fagen spottweise unterzeichnet worden war (fiehe Anhang Seite XCII.) - nunmehr ift dieselbe jum Gegenstande unferes wohlgerechtfertigten Stolzes, auch zur Quelle des Bohlergebens, ja bes Reichthums und zum Antriebe zu allgemeinen Fortichritte geworden. Sollten wir uns diese Quelle der Cultur und des Reichthums nicht möglichft erweitern und fichern?

Wir muffen nicht vergeffen, daß wir gerade im Berhaltniffe zu unfrer Answanderung nach ben Bereinigten Staaten Theil nehmen werden an ber großen Aufgabe ber Civilifation Oftafiens und an deffen kunftigen ungeheuren Verkehr mit der übrigen Belt, der faft ausschließlich von der Beftkufte der Bereinigten Staaten aus betrieben werden wird, - und daß nach diefer Rufte ebe vier Jahre vergeben wenigstens 12 Locomotiven jede mit 20 Waggons täglich abgehen, — beren Schnellzüge jene in 6 Tage erreichen werden, - und daß gulegtgenannter Zeit, wenigstens ein, wenn nicht schon drei Riesendampfer täglich, wie in weiteren 10 Sahren muthmaglich 6 Dampfer täglich von San-Francisco nach Japan und China abgehen werden. Bon Deutschland aus werden zu dieser Zeit auch wenigstens zwei Dampfer per Tag nach Nord-Amerika abgeben, und ber durch unfere dortigen Landsleute und deren Abkommlinge in Oftafien in Aufnahme gebrachte Absatz unfrer Baaren wird eine Ausdehnnng erreichen wie uns ohne deren Vermittelung, gewiß aber nicht durch englische Bermittelung wie bieber und ebenfowenig auf directern Bege mit Oftafien nur entfernt möglich gewesen mare.

Documente.

## Inhalts-Verzeichniß der anliegenden Documente.

|                                                                                                                                                                                         | Seite.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Notenwechsel zwischen dem Grafen von Canig und Bicomte d'Abrantes                                                                                                                       |                     |
| über Auswanderung nach Brafilien. Aufforderung bes Letteren                                                                                                                             |                     |
| "als Chrift und Brafilianer" an die t. preug. Regierung                                                                                                                                 |                     |
| jur Unterdrückung "ber Menschenverkäufer", burch welche                                                                                                                                 |                     |
| permittelit Lug und Trug jährlich Taufende pon Unglücklichen                                                                                                                            |                     |
| nach Brafilien verschleppt wurden"; Die aber ichon Jahres barauf                                                                                                                        |                     |
| nach Brasilien verschleppt würden"; die aber schon Jahres darauf<br>und während der folgenden 10 Jahre durch Senhor Marcos<br>Antonis de Araujo trog der Bersicherungen, "daß die bras. |                     |
| Untonis de Araujo trots der Berficherungen, "daß die braf.                                                                                                                              |                     |
| Regierung ein so verbrecherisches Unternehmen nie begünstigen                                                                                                                           | THE PERSON NAMED IN |
| wurde", wieder aufgenommen und unbehindert ausgeführt                                                                                                                                   | 1010                |
| wurden, ju feiner perfonlichen Bereicherung und bem Unglude                                                                                                                             |                     |
| und der Erniedrigung von Tausenden von Deutschen                                                                                                                                        | The                 |
| Briefe aus Wien, Frankfurt, Botsbam, Posen und Berlin von mit                                                                                                                           |                     |
| Brafilien wohl vertrauten Mannern, welche fich bahin aussprechen,                                                                                                                       |                     |
| daß die Braf. Regierung nie die von mir angestrebten Reformen                                                                                                                           |                     |
| durchsehen kann oder auch nur will, daß daber die beutsche<br>Auswanderung nach dem sublichen Theile jenes Landes, ihrer                                                                |                     |
| Auswanderung nach dem füdlichen Theile jenes Landes, ihrer                                                                                                                              | and the same        |
| physichen Borzüge halber, auch troß der Unterlassung dieser                                                                                                                             | TOWN AND            |
| Reformen vor sich geben sollte                                                                                                                                                          | VII                 |
| Nordamerikanisches Urtheil über Brafilien als Ziel für Auswanderer                                                                                                                      | Change              |
| aus Nord-Umerita, besonders aus den Südstaaten und aus                                                                                                                                  |                     |
| Deutschland                                                                                                                                                                             | XI                  |
| Auszuge aus Dr. J. J. von Tschubi's Reisen durch Gud-Amerika                                                                                                                            | VIV                 |
| betreffend die taiferlichen Staats-Colonien                                                                                                                                             | XIV                 |
| Die Colonien D. Francisco und Blumenau. "Die Deutschen Colonien                                                                                                                         |                     |
| in Brafilien" mit Aufrichtigkeit geschildert von dem bereits 6 Jahre                                                                                                                    |                     |
| lang für die Auswanderung nach diesen Colonien in Deutschland operirenden Agenten des H. Blumenau, wobin derselbe bis                                                                   |                     |
| 1860 bereits 3000 Berjonen expedit hatte                                                                                                                                                | XVII                |
| Die irische Einwanderung in Brasilien                                                                                                                                                   | XXII                |
| Die beutsche Einwanderung in Brafilien (nach der Germania)                                                                                                                              | XXIII               |
| Die Deutschen dem Fremdenhaß der Brafilianer gegenüber                                                                                                                                  | XXIV                |
| Die Berwaltung ber taiferlichen Staats-Colonien                                                                                                                                         | XXVI                |
| Die Regierungs-Colonie-Directionen                                                                                                                                                      | XXVII               |
| Blide auf die Colonisation Brafiliens von Oscar von Reffel                                                                                                                              | XXVIII              |
| Die fehlenden Garantien für die Ginwanderung                                                                                                                                            | XXX                 |
| In Sachen des herrn Blumenau                                                                                                                                                            | XXXII               |
| Brafilianische Naturalisation. Enorme Rostspieligkeit ber Colonien                                                                                                                      |                     |
| D. Francisca und Blumenau                                                                                                                                                               | XXXIV               |
|                                                                                                                                                                                         |                     |

|                                                                                         | Seite.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bortrefflicher Bericht bes herrn hermann haupt, Mitglied ber Inter-                     |         |
| nationalen Einwanderungs-Gesellschaft über das bisher in Brasilien                      |         |
| Geschehene, und über die großen hindernisse, daß etwas Rechtes                          |         |
| geschehe. Ansichten des H. Blumenau über die Entfesselung der                           |         |
| bconomischen Krafte Brafiliens und beffen Fortschreiten im Ginne                        |         |
| ber Grundwahrheiten                                                                     | XXXV    |
| Toleranz. Rirchliches und Confessionelles überhaupt                                     | XXXVIII |
| Die Brasilianische Staats-Colonie-Direction und die Geistlichkeit                       | XXXXX   |
| Ueber Deutsche Erziehung in Brasilien                                                   | XLI     |
| Mentificacide Chitening in Statuten                                                     | AIII    |
| Brasilianische Rechtspflege. Das Gotthardt'iche und das Stolze'sche                     |         |
| Drama nach Decar von Ressel. Eine Consular-Convention nach                              | 777 TT  |
| J. A. von Linden<br>Die Abministration der Colonisations-Directoren. Mißbräuche. Hab-   | XLII    |
|                                                                                         | ***     |
| gier und Betrug der Municipalrichter                                                    | XLVI    |
| Die Landvermessung und der Landbesitz in Brasilien                                      | XLVII   |
| Herrn J. A. Prestien's Angaben über die Urbarmachungskosten des                         |         |
| Landes in Blumenau und über seine Fruchtbarkeit. Ansicht der                            |         |
| Colonie-Rta. über die Nothwendigkeit des Ruzugs damit die                               |         |
| Colonie hinreichend erstarte, um sich selbst helfen zu konnen.                          |         |
| 5. Blumenau's übereinstimmende Ansicht hiermit, und über die                            |         |
| Erschwerung des Rampies der brasilianischen Deutschen                                   | XLVIII  |
| Der großartige Betrug der sogenannten Landvermessung. Er ist die                        |         |
| Ursache ber Unsicherheit bes Grundbesitzes ber Colonisten und                           |         |
| von hunderten von Processen unter diesen. Das zweideutige                               |         |
| Berhalten bes Deutschen General-Directors babei                                         | XLIX    |
| Röserit, Redacteur der Deutschen Zeitung und t. Colonie Director.                       |         |
| Sein Verrath an den Deutschen und die Vergiftung des Deutschen                          |         |
| Gemüths durch ihn, besonders in der Sklavenfrage                                        | L       |
| Die Deutsche Presse in Brafilien. Die Glaubwürdigkeit der "Germania"                    |         |
| wh has Matan"                                                                           | LV      |
| und des "Boten".<br>Ueber meine Literarische Thätigkeit in der bras. Auswandererfrage . | LŸĬ     |
| Die Deutschen in den Renginisten Stanten im Kananische en denen                         | 71411   |
| Die Deutschen in den Vereinigten Staaten im Gegensate zu denen                          | LXII    |
| in Brasilien                                                                            | TIVII   |
| Die Auszüge aus H. Blumenau's Briefen und Bemertungen darüber.                          |         |
| Beweise, daß derselbe ein Stlavenhalter und Stlavenhändler                              | LXII    |
| war 2C.                                                                                 |         |
| Die Barceria-Contracte des Senbor Marcos Antonios de Araujo .                           | XCI     |
| Einiges jur Stellung des Dr. Ave Lallomant in der brafilianischen                       | WATT    |
| Colonifationsfrage                                                                      | XCII    |

# Dokumente

über bie

# Verfahrungsweise in der Auswanderungsangelegenheit

brafilianifchen Regierung, ihrer Diplomaten, Coloniebirectoren und Mgenten.

#### Heberfegung

ber nachstehenden zwischen Baron v. Canig, K. Preuß. Minister des Auswärtigen und dem Brasilianischen Botschafter Graf Abrantes im Jadre 1846 gewechselten Noten, welche die damals von der Preußischen Regierung über Auswanderung, so wie die von der Brasilianischen über Einwanderung und Colonisation überbaupt unterhaltenen Ansichten darlegen, denen die letztere schon im darauf folgenden Jahre durch Gestattung der Werdungen auf Pareeria durch die eigenen Consuln und Ministerresidenten schnurztrats zuwider handelte und noch beute in allen den von genanntem Grasen in seiner dier angesührten Denkschrift als unumgänglich für eine gedeibliche Einwanderung ausgestellten Bedingungen, von welchen zur Stunde auch nicht eine erfüllt ist, zuwider handelt und in Deutschland troß Seitens deutscher Regierungen so entschieden ausgesprochener Bestimmungen zuwider handeln tonnte und noch bandeln fann. fonnte und noch bandeln fann.

(Bieberabbrud aus einer im Jahre 1862 gebrucken Brochure von J. J. Sturz, noch heute buchftablich anivendbar.)

#### Rote Des Grafen Canit an Vicomte D'Abrantes.

Berlin, ben 3. Juli 1846.

In der letzten Zeit haben sich die Projecte zur Auswanderung über See so setzten, daß die Regierung S. M. des Königs ihren Pflichten nicht nachkommen würde, träse sie nicht Maßregeln, zu verhindern, daß aus den Brovinzen der Monarchie, deren Bewohner mehr oder weniger zur Auswanderung geneigt sind, Niemand nach solchen Ländern ziehe, wo sie nicht ein gutes und sicheres Forttommen haben. Besonders haben die Einladungen an Deutsche nach Brasilien die Ausmertsamteit der Regierung auf sich gezogen; um so mehr, als die Erschrung darzeithan hat, daß die beutschen Colonien in jenem Lande nicht den Erwartungen der Ausgewanderten entsprochen haben. In der Ausgewanderten entsprochen haben. In der als ein mal entrüttet gezeigt gegen iene Bersonen, welche die Auswanderer zu versühren und entruftet gezeigt gegen jene Berfonen, welche die Auswanderer ju verführen und ihnen eine traurige Butunft zu bereiten fuchen, indem fie ihnen diese in Brafis lien in verführerischen Farben malen; und er felber hat feine Ueberzeugung öffentlich ausgesprochen, daß, fo geeignet auch immer bie füblichften Provingen

Brasiliens für Colonisation seien, doch die Beit noch nicht getommen sei, Deutsche dazu einzuladen, dort ein neues Baterland zu suchen, indem hierzu erst gewiffe Reformen in der Brasilianischen Gefetzgebung felbst abgewartet merben müßten.

Unterdeffen ist jedoch bier in Berlin eine kleine Schrift\*) erschienen, beren Zwed ist, die Ausmanderung Deutscher nach den südlichen Provinzen Brafiliens zu befördern, welcher auch herr Sturz nicht fern zu stehen scheint. So sehr man nun auch die Gefühle und den Charakter des herrn Sturz

schäben mag, so wird boch kaum widersprochen werden können, daß jene Schrift bahin wirken kann, nicht nur die Ansicht zu verbreiten, als könnten Deutsche jest schon in Verlaß auf eine gute Zukunft nach Brafilien auswandern, sonbern auch Speculanten anzureigen, Die Auswanderung nach Brafilien aus eigen-

nütigen Absichten zu beförbern. Diese lettere Befürchtung erscheint um so gerechtfertigter, wenn man bebentt, daß schon auf ber ersten Seite biefes Memoires Brafilien als ein Land bezeichnet wird, welches wie tein anderes Land alle Clemente eines gludlichen Lebens in sich vereinige, und wo baber die Einwanderer aufs Beste ge-

deiben müßten.

Auf Seite 3 wird zu verstehen gegeben, daß die Sclaverei fcon fast nicht mehr in Brafilien bestehe und hinzugefügt, daß bereits die Arbeit freier Leute als die Hauptbedingung des Bestehens des Reichs und als das Grund-

element seiner fünftigen Prosperität angesehen wird. (!)

Muf Seite 4 ift eine Einladung für Deutsche angebracht, nach Brafilien auszuwandern, wo sie ein besseres Loos ermarte, als sie im Baterlande haben. Und endlich wird Seite 5 gesagt: es wurden in Kurzem die geeigneten Gesetze für Ginwanderung veröffentlicht werden; jedoch fei es nicht nothwendig, biefe abzuwarten\*\*); und es wurden selbst die, welche icon jest auswanderten, sich ben Besit ber großen Bortheile sichern, welche Brafilien, - jenes prachtvolle Lano! — bote!

Was nun die Befürchtungen, daß sich der Speculationsgeist dieser Sache bemächtigen durfte, anlangt, so ist bereits die Polizei der Hauptstadt unterrichtet, daß Personen, deren Charafter und Stellung die erforderlichen Garantien nicht bieten, sich als Agenten zur Ausführung eines Projects zur Beförderung der Auswanderung nach Brasilien geriren und dabei vorgeben, als seien sie hierzu von der Bras. Regierung autorisirt.

Bei diesem Stande der Dinge ist es die Pflicht der competenten Autoris täten, die vorgedachten Auswanderungsprojecte auf das Sorgfältigste zu bewachen, damit, falls einige Unterthanen des Königs durch biefelben zur Auswanderung verleitet wurden, die betreffenden Agenten in Uebereinstimmung mit dem Decret vom 20. Jan. 1820, je nach der Gravität der Umstände, dis zu einer Gefängnißstrafe von 2 Jahren bestraft werden können. Endesunterzeichneter fühlt kein Bedeuten, dem herrn Grasen d'Abrantes, A. B. und Bev. Gef. G. M. bes Raifers von Brafilien diese Mittheilung zu machen, da er überzeugt ift, daß ihm daran gelegen ift, von feiner Regies rung felbst ben Schein zu entfernen, als wolle fie Projecte begunftigen, beren Ausführung ihre Agenten ber ganzen Strenge bes Gefetes aussetzen würde 2c. 2c.

\*\*) In diefen beiden Punkten ftanden fich meine und des Grafen d'Abrantes Anfichten ftete aufe Schrofffte gegenüber.

<sup>\*)</sup> Sie war in portugiefischer Sprache, 6 Bog, ftart und nur fur bie Brafilianer felbit, mit wirklich aufrichtigen Intentionen fie von der Rothwendigkeit grundlicher Reformen in der Candfrage zu überzeugen, geschrieben und in 3000 Eremplaren bei Unger & Co. dahier unter meiner Revision gedruckt. Ihr Berfaffer mar Bicomte b'Abrantes, ber fehr viele meiner Ibeen barin gerne aufgenommen hatte, und deffen Rame als folder ihr aufgedruckt war.

#### Antwort bes Bicomte D'Abrantes.

Swinemunde, 20, Juli 1846,

Der Unterzeichnete A. B. und B. M. G. M. bes Raifers von Brafilien bat am 7ten biefes bie Note empfangen, welche G. Er. Baron von Canis an

In Diefer Rote thut G. G. bem Unterzeichneten Die Ehre, ihm mitzutheilen, daß es die Pflicht der Regierung des Königs ift, die Auswanderung von deffen Unterthanen nach überseeischen Ländern, wo ihre Eristenz nicht gesichert sei, und

Daß Gerr Sturz, Brasilien zu verhindern.
Daß Gerr Sturz, Brasilien gegen jene Verschienz und gescher sein, mehr als einmal schon sich mit Strenge gegen jene Versührer ausgesprochen habe, welche durch Versprechungen, die sie den Auswanderern machen, sie in Wirklichkeit ins Elend versetzen, wie er zugleich auch dahin sich geäußert dat, daß er überzeugt sei, jede Einladung Deutscher zur Auswanderung nach Brasilien müsse unterlassen die Wenderungen in der Gesetzgebung Brasiliens einsetzenten seine getreten feien.

Daß jeboch eine Schrift bier in Berlin erschienen fei zc. zc. (bas Beitere

wieberholt wie oben.)

Von feiner Negierung beauftragt, fie über die beutsche Auswanderung und über die Mittel, diese anzugieben, zu unterrichten, erfüllte ber Unterzeichnete seinen Auftrag und ließ dabei bereits im Februar d. J. ein Memoir auf Bortugiefifch bierfelbit gur Auftlarung feiner Landsleute bruden, welches ichon im Mai ben gefeggebenden Rammern in Rio vorlag. In diefem Memoit, welches bier beiliegt und welches Em. Erc. unterfuchen laffen moge, fpricht fich ber Unterzeichnete gegen bas Guftem ber Berführung, welches mit fo viel Recht von der Regierung des Ronigs verdammt wird, rud: haltelos (altamente) aus. Angenichts bes Diglingens einiger Anfiedelungen in Brafilien unter ben Regierungen Don Juan VI. und Raifers Don Bedro I., in Gud-Rugland unter Catharina II. und Paul I, und wohl unterrichtet über die Urfachen, welche gu bem großen Gebeiben ber Ginmanberung in Rord-Amerika und einigen englischen Colonien beigetragen haben, bat ber Unterzeichnete feiner Regierung nur mehr ober minder übereinstimmende Maßregeln (!) mit jenen anempfohlen, welche in ben B. Staaten, in Canaba ac. fo guten Erfolg gehabt, und biefer Anempfehlung hat er zugleich die Bitte an die Regierung und an die Rammern beigefügt, sie möchten bem Syfteme, Ginwanderer einzulaben, fo lange ganglich entfagen, bis berlei Magregeln angenommen und zur Ausführung gebracht und so Garantien für Die Zufunft

Der Einwanderer geschaffen seien. Rach dieser feierlichen Darlegung seiner persönlichen Ueberzeugung, so wie seiner officiellen Meinung glaubt sich der Unterzeichnete gegen seden Berdacht geschüht, als begunstige er irgend ein Broject von Speculanten, die in der That, mit geringer Ausnahme, nur Bagabunden und unverbesserliche Broletarier nach Brafilien geschafft haben, deren Gegenwart dem Lande nur

Schaden bringt. (?)

Nach dieser vorläufigen Bemerkung geht der U. zur Beantwortung ber Note

S. Erc. nach ibrer Baragraphen-Dronung über:

Weit entfernt, die Bflicht ber Regierung bes Königs, unmoralische Ber-führer zu entfernen, welche ohne einen anderen Zwed, als ihre eigene Bereicherung auf Roften armer Auswanderer, ohne Bedenten jabrlich Taufende von Deutschen nach der neuen Belt senden, wo Biele berfelben in's größte Glend verfallen und nicht allein ober hauptfachlich in Brafilien, fonbern in gang Amerita, - tann ber Unterg. nur innigit boffen, daß biefe ebenfo lobenswerthe, als gerechte und nothwendige Entfernung erreicht

Der Unterz, glaubt fich berechtigt, G. E. zu versichern, bag ber General-

Consul für Brasilien in Preußen, herr Sturz, als er sich entrüstet zeigte über jene Berführer der Auswanderer und sich öffentlich gegen diese und ernünftige (insensata) Auswanderung erklärte\*), nur die Gefühle und Ansicht aller aufgeklärten Brasilianer, die sich schon einige Jahre mit den die Einwanderung betressenden Fragen beschäftigen, theilte, — und er kann außerdem S. E. noch versichern, daß die frühere Denkweise und das Gefühl des Herrn Sturz in Bezug auf Auswanderung dis heute keine Beränderung erlittten hat.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Dieses war der Kall bereits in den Jahren 1843 und 44 gegen die Weise, auf welche damals die Texas-Berein-Speculation versolgt wurde, 1845 gegen den Betrug der Mosquitofüsten-Berichterftatter, und gegen die St. Thomas-Speculation, 1846 gegen die herzlose Colonisten-Beschwindelung des brastl. Consuls in Dunkirch. Es geschah stets durch öffentliche Warnungen, die mir damals schon die Keindschaft von einem ganzen heere von Schwindlern zuzog, gegen welche ich mich mit großen Kosten in der Presse allein zu vertheidigen hatte; aber ich hatte in allem nur Wahres ausgesprochen, und es erfüllte sich auch stets dald, und alle jene unverständigen Schwindeleien zersselen, nachdem leider auch sie schwere Wenschen und Geldopfer gekostet hatten. Aber keine von allen war so auf Wucher durch Wishrauch und Erniedrigung freier Wenschen planirt, als die Parceria-Contracte des Senhor Arauso. Im dunkeln Borgesühle von Vordereitungen zu diesen, über die mir stets die Kenntnis vorenthalten wurde, machte ich vom Jahre 1848 an bis 1852 mehrere öffentliche Erklärungen gegen die Auswanderung nach Bressilien zu solchen Bedingungen, und eben so später, als mir erst (im Jahre 1853) die genaueren Verhältnisse der Parceria-Contracte bekannt geworden waren.

<sup>\*\*)</sup> Nur für in Auswanderungsfachen völlig unorientirte Lefer braucht wohl hier angeführt zu werden, daß ich nie etwas geschrieben oder gethan habe, meder bamals noch ipäter, um Auswanderung nach Brasilien irgend einer Art zu fördern — wohl aber mich stets austrengte, die nothwendigen Bedingungen für eine freie Einwanderung herzustellen. Selbst Baron Canig, der mich genau kannte, kann jene angebliche Muthmaßung nicht gehabt haben, wollte aber boch, wie es icheint, gegen bie Werbungen, die er vor fich gehen fuhlte, etwas thun und ben herrn b'Abrantes nicht direct anklagen. Was nun eine Sinnesanberung anlangt, fo wußte herr v. A., daß meine bezeichnete Dentweise bamale (1846) bereits 10 Jahre alt war; aber er wußte auch im Jahre feines Tobes noch, 11 weitere Sahre fpater, bag fie fich um tein haar verandert hatte. Er mußte es aus ben 80 Briefen, Die ihm von 1846-57 über biefe Frage geschrieben worden find, und beren Inhalt er in 30 guthieß, aus 40 Berichten an bie Regierung, und aus mehr als 300 Mittheilungen über bie betreffenden Fragen in Circulairen ac. an vermeintliche patriotische Brafilianer. Er mußte es endlich burch bie Lage bes ehemaligen Confule, bie burch bie von ben hiefigen Parceriamerbern gegen ihn gereizten gandpotentaten von ber Regierung erzwungen worden ift. Aber biefe gandpotentaten merben es jest nicht fo leicht finden, bas Land von dem Ruine zu retten, an beffen Rand fie es badurch gebracht, daß fie bie aufrichtig gegebenen Rathschlage verwarfen, als fie die ehrlofe Beseitigung beffen fanden, der fie gab, wenn auch ber "pflicht= getreue Staatebiener", ber bagu ben Anftoß gegeben bat, fich damit troften mag, fern von der Berwirrung feines Baterlandes fein direct und indirect durch Parceriawerbungen erlangte Stellung, Gut und Ehrenzeichen (!) zu genießen und eben fo die Fulle ber confessionellen Tolerang für feine Rinder aus einer Mifchehe, die ihm fogar ein bedeutendes Bermogen brachte, mahrend die armen protestantischen Familien, die er für die Pflanzer anwarb, und dabei den armen Menfchen fogar die Buftimmung feiner Regierung in fein Gingeben einer Mifchehe als eine Sicherheit bot, — bruben allen Familienschupes und ber freien

Der Unterzeichnete erflart auf fein Bort;\*) bem Beren Baron von Canig, daß er nicht Theil genommen hat an der Redaction und der Beröffentlichung bes fraglichen Memoirs, aber nicht einfieht, wie Berr Sturg auf irgend eine

Weise für darin enthaltene Ansichten verantwortlich gemacht werden könnte.

Bahr ist jedoch, daß bei der Gewohnheit des Unterz., Alles zu untersuchen, was Beziehung auf sein Land hat, derselbe von besagtem Memoir Kenntniß genommen, in demselben jedoch Nichts entdedt hat, was die Preußische, noch auch die Brasilianische Regierung beunruhigen könne oder was überhaupt seinen eige-

nen Heberzeugungen wiberfpräche.

Es thut baber bem Unterzeichneten Leib, baß fein Urtheil über baffelbe mit bem ber competenten Autoritäten nicht übereinstimmt, und bag biese im Gegentheile baraus bie boppelte Befürchtung schöpfen, es bezwecke eine Berführung zur Auswanderung und ftachele die Speculation auf. Done diese Anficht

bestreiten zu wollen, erlaubt fich ber Unterg, einige Grläuterungen:

Ein Land in glanzenden Farben zu beschreiben, bas wie Brafilien ebenso wenig gekannt, als febr in üblem Ruf in Deutschland ift; zu verstehen geben, daß dort icon freie Arbeit eriffirt, was auch in Wahrheit ift, ba in ben füdlichen Brovingen bie Babl ber Sclaven nur unbedeutend ift; Benen, die eine beffere Bufunft fuchen, ein befferes Loos in einer gemaßig : ten, fruchtbaren, gefunden Bone in Ausficht ftellen, fo wie die Erleichterung der Ueberfahrt vermittelft einer Gefellichaft, welche dazu von der Brafil. Regierung unterftust wurde; Brafilien als ein prachtvolles Land barftellen, was ftatt ironifch ju fein die pure Wahrheit ift, - Alles bas und auch noch fo phrafenhaftes und pompofes Lob tann die deutschen Muswanderer nicht fo täuschen, daß sie sich von der bereits seit 50 Jahren gewählten Bahn nach Nord-Amerika ablenken lassen wurden. (!!)

Tus biefem Gesichtspuntte, und nur die Unsicht, man brauche mit ber Auswanderung nach Brafilien nicht erft die Reform in der dortigen Gesetzgebung abzuwarten, etwas leichtfertig (!) haltend, erachtet der Unterz. jene Denkschrift als ganz unschädlich (inoffensive)! Was nun die zweite Befürchtung betrifft, da die Polizei dieser Hauptstadt ersabren hat, daß gewisse Speculanten aus dem in der Denkschrift dargelegten Projecte Bortheile zu ziehen denken; so bedauert der Unterzeichnete nicht nur diesen höchst verwerfelichen und ihm ganz unerwarteten Umstand, sondern er besteht auch (insists) in seiner zweisachen Sigenschaft als Christ und als Brasilianer darauf, Die strengste Wachsamfeit ber Breugischen Autoritäten auf Die Unterbrudung Dieser Menichenverfaujer \*\*) ju richten, welche burch Lug und Trug und burch Borfpiegelungen eines Eldorado jahrlich Taufende von Berfonen über das Meer verschleppen laffen, deren größter Theil dort in's Clend gerath jum Rachtheile bes Rufes bes Landes, welches nicht fo graufam ift, fie mit Protest gurudzusenden. (!)

Ja, ber Unterz. wunicht von gangem Bergen, bag die Durchführung des Gefetes vom 20. Jan. 1820 allen jenen gierigen Agenten gur Buchtigung werden moge, welche inmitten ber Christenheit alljährlich bie Becatomben bes Beibenthums wieder aufzuführen magen; und fo ichwer auch die heilung biefes großen lebels fein mag, fo wird boch ber fich ein großes Berbienft um Die Denichheit erwerben, ber Die ftrengften

Ausübung ihres Cultus, die er ihnen zugefichert hat, beraubt blieben und gum Theil jest noch beraubt find. (Gefchrieben 1861.)

<sup>&</sup>quot;) Dieje Auffaffung ift jedenfalls unverftandlich infofern, ale bejagtes Demoir mit bem Ramen bee Grafen ale Berfaffer unter meiner Revifion gebrudt und außerbem noch feinem 10 Jahre fpater erichienenen zweibandigen officiellen Berichte über feine Diffion in Prengen als fein eigenes Memoir einverleibt ift.

<sup>\*\*)</sup> Geche Sahre fpater jog ber Anführer biefer, Aranjo, als Gefandter in Berlin ein!

Mittel, wo nicht zu seiner Beseitigung, so boch zu seiner Berringerung in An-

wenduna brinat.

Schließlich erklärt der Unterz. S. E. categorisch, daß die Regierung, welche er vorzustellen die Ehre hat, so sehr auf ihre Würde balt, daß es ihr nie in den Gedanken kommen wurde, in Breußen oder irgend einem andern Lande ein verbrecherisches Unternehmen zu begünstigen\*); daß tein ein= siges Individuum beauftragt ift, noch irgend ein Broject Seitens ber Braf. Regierung Unterstützung erhält, weber jur Berführung, noch heranziehung von Auswanderung nach Brasilien\*\*).

Beschäftigt mit der Lösung der bereits mehrere Jahre agitirten Frage, be-treffend die Colonisation und die Auffindung eines Spstems\*\*\*\*), das auf dem gegenseitigen Bortheile ber Ginmanderer und bes Lanbes berube, wurde sich die Bras. Regierung schlecht verbrüdern konnen mit Projecten, welche ihrer eigenen Erfahrung ju Folge verwerflich und obendrein bem Lande

selbst schablich sind. Folglich sind Jene, welche sich als Agenten der Bras. Regierung zur Anwerbung von Colonisten ober als zur Ausführung irgend eines Auswanderungsplanes autorisirt ausgeben, nichts weiter als gefährliche Betrüger+) und der U. bittet S. Er., der Bolizei zu empsehlen, daß sie solche auf das Strengste überwache, und der betreffenden Obrigteit, daß sie sie mit aller Strenge des B. d'Abrantes. Befetes bestrafe.

An S. E. den Herrn General Baron v. Canis.

Nach obigem feierlichen Proteste gegen jeden Auswanderungsbetrieh Seitens Brafiliens jog fich Graf b'Abrantes nach Brafilien jurud, und bereits im Monat April 1847 machte Senhor Marcos be Araujo, ber spate re Außer-ordentliche Botschafter und Bevollmächtigte Minister in Breußen sowie auch Inhaher bes rothen Abler-Ordens erster Rlaffe, bamaliger General-Conful in hamburg, eine Sendung von 1700 deutschen Barceria-Colonisten auf Contracte, die von ihm personlich und gleichzeitig in seiner officiellen Stellung mit jedem einzelnen Colonisten auf die allbekannte Beise eingegangen waren, und fuhr fort, Diese Contracte ungestort zu machen als Ministerresident in Oldenburg, Medlenburg und Hannover, und als Ministerresident und Gefandte in Breugen!

Bohl zu beachten ift hierbei, daß zur Stunde, d. i. in diesem Jahre von 1868, auch noch nicht eine einzige von den durch den Grafen von Abrantes als zu einer gebeihlichen Einwanderung unerläßlich anerkannten Bedingungen in Brafilien erfüllt ift, daß sich wider Erwarten fogar eine vormals in Brafilien ungekannte Intoleranz entwickelt und sich die Rechtspflege um Bieles verschlimmert bat, wie nicht minder ber Bustand ber Sclaverei und die Lage ber besitzlosen Masse ber freien Bevölkerung; so wie endlich, daß Graf d'Abrantes, jest tobt, im Jahre 1862, also 16 Jahre, nachdem er obige Erklärung abgegeben, Minifter bes Muswärtigen mar, ohne etwas gethan zu haben.

\*\*) Das war wohl mahr, was Berlin, aber teineswege was hamburg ober

Dunfirchen anlangte.

<sup>\*)</sup> Welch kraffer, wahrhaft schmählicher Widerspruch zu dieser officiellen Berficherung lag nicht in der Berfepung des Fuhrers der ganzen Parceria-lique in Belohnung bereits ausgeführter Werbungen von feinem Poften als Chargé in hamburg als außerordentlicher Gefandter nach Berlin!

<sup>\*\*\*)</sup> Das eben war das Meinige, für welches Graf A. damals völlig eingenommen mar.

<sup>+)</sup> Der größte von allen Betrugern aber mar gerade ber Rachfolger bes Grafen felbft.

Wien, 12. November 1861.

Mein hochgeschätzter herr Sturz, Ich habe mit vielem Interesse die mir gesendete Anzeige Ihres Wertes und Ihre werthen Briefe gelesen, und theise in Vielem Ihre Ansichen über ein Land, benannt von einem Eingeborenen vernünftigen Mann, dem Marquez de Marica\*) — hum paraiso habitado per una manada de jumentos! "ein Baradies von Kossen (ber Sinn ist: von Kameelen) bewohnt". Ich bin längst ganzlich enttäuscht von diesen Leuten, und sehe teine von ihnen ausgehende Berbesserung der Umstände in Aussicht. Nie werde ich glauben, daß bie Auswanderung auf eine aufrichtige, vernünftige Beije von Brafilianern betrieben werden werden wird. Sie find zu groß in ihrem Eigenduntel, um icon für etwas ju forgen, ihre Maxime von Oben bis Unten ift "que o Brasil é bastante grande para Brasileiros" (Brasilei ift gerade groß genug für Brafilianer) und bag fie beshalb teine Fremde brauchen, beren

babin ziehen ließ wo sie wollten ober fonnten.

Nun ware es aber jest noch Zeit Deutschland ein gutes Stüd von Amerika pacificemente zu erobern, und das wären die schönen den Wilden schon entrissenen, icon urbar gemachten Brovingen von Gud Brafilien. Bon der brafilianischen Regierung wird aber nie jo etwas durch gebotene Bortheile zu erlangen fein, icon general Andrea marnte fie vor ber bort zu großen Gorge erregenden

Unhäufung von Deutschen!! gewonnen muß es baber werben.

Deshalb ift meine Unficht eine gang andere. Um zu einem großen Biel ju gelangen find große Opfer nothig. Statt die beutsche Preffe ju ermuden mit Barnungen gegen Brafilien und gegen die Auswanderung dabin, wurde ich, wenn ich Intelligenz, Kräfte und ein Interesse babei batte, Alles aufbieten bas Land auf die gunftigste Weise zu schilbern und die Auswanderung bahin zu befürworten. Massen von jungen Deutschen würden jett in der günstigen Spoche dahin strömen, und aus Noth überall anpaden, wo es etwas zu arbeiten und zu verdienen giebt, gerade wie es die Portugiesen machen, die freiwillig und mit Lust habin strömen, ohne irgend welche Bortheile von der Regierung zu erhalten. Bald würde sich ein Kern von Deutschen gebildet haben, und die wahren Beforderer der Einwanderung bilden, gerade wie es mit den Portugiesen geht, man empfängt seine Berwandte, seine Freunde, man wird durch die Arbeit reich und mächtig, schaffen Sie einmal nur 500 Mann unserer Landeleute hinuber, mein lieber Berr Sturg, intelligente Leute jenem . . . . . volt beigegeben, und wir wollten feben, wer die Rarten giebt, und mas für ein

<sup>\*)</sup> Giner ber beften und weiseiten brafilianischen Senatoren, geb. Portugieje, von Don Pedro I. 1825 ernannt. + 1844. Berfaffer einer reichen Sammlung von an 2000 Sort, Sprichwörtern.

Wort die Deutschen mitsprechen würden; aus ganz Süde Brafilien würde ein junges Deutschland herauswachsen. Mit ber Neger-Einfuhr ift es vorbei, Portugal erschöpft und zu klein um Brafilien zu colonifiren, wem ware biefes baber vorbehalten als ben Deutschen? Aber 30 Jahre de mangaçao (von Betrügereien) haben zur Genüge bewiesen, daß die von Brafilien ausgehende Colonisirung mit Richt-Portugiesen eine reine Spiegelsechteret ist, ein anderes Sostem mußte ein-geschlagen werden, die Colonistrung durch Deutsche, und um diese zu be-wertstelligen muffen Deutsche in Masse mit jedwebem Opfer hinübergeschickt werden, um sich nach und nach des Landes zu bemächtigen\*). Wenn man wüßte, wie viele der ersten Portugiesen von den Wilden gefressen (selbst der Bischoff Sardinha) und auf sonstige Art aufgerieben, um sich des Landes zu bemächtigen, konnten die Deutschen die Auswanderungslust in sich fühlen, nicht nun auch Opfer bringen in einer Zeit mit viel weniger Gefahr als vor

300 Jahren?

Sie mit Ihrem intelligenten Kopfe und Ihrer Leichtigleit der Feder, denken Sie einmal über meine Joee nach. Wer weiß, ob Sie Deutschland und Brafilien nicht mehr nügen durch eine maffenhafte Auswanderung von Deutschen dabin, Die Sie so geschickt befürworten konnten, als durch einen beständigen Krieg gegen die Regierung, die doch nichts thut; und wenn sie etwas thut etwa so eine armselige Colonie Blumenau etwas begunftigt (ein Tropfen Waffer ins Meer!) ober ein Paar tausend Contos de Reis den brasilianischen comiloes für Colonisationszwede preis und zu fressen giebt, sem dez Reis de utilidade. Schaffen Sie Deutsche hinüber, das Land ift gut und erträglich, als Dienstboten, Kaufleute, Handwerker, Landbebauer werden fie sich schon ernähren, wenn die Noth an den Mann geht. Roch fein hülfeloses port. Bubchen von 10-16 Jahren ift drüben Hungers gestorben, denn zum Anfang waren seine Erheischungen die bescheidensten und feine Arbeitsamkeit sprichwörtlich. Natürlich muß dem deutschen Auswanderer nicht vorgespiegelt werden, daß er alle, oder die Bortheile Deutsch= lands in Brafilien findet, aber versprochen tann ihm werden, daß er es einst bort durch Arbeitfamkeit weiter bringt als hier.

Bon Heirathsprojecten ist mir noch nichts bekannt, wenigstens sagte mir es fürzlich ein hochgestellter Brafilianer, aber an eine Berehelichung mit einem portugiefischen Prinzen wird nicht gedacht, es ware zu unpopular. Wieder ein Beweis von brasilianischer Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit. Die Portugiesen sind noch die einzigen freiwillig dahin Auswandernden, um ihre unermeßlichen Ginöben zu bevölkern, und ihnen macht man den größten Krieg, den pes de chumbo, bei allen Krawallen sind sie ber Borwand, doch machen diese causas ruims von Bortugiesen die besten Brasilianer, benn ein eingeborener Joan José do Silva wäre gewiß mehr geachtet und als Brasilianer geehrt, als ein Arthur Balmerston, selbst Schuch mußte seinen veutschen Namen verbergen und Capanrema beisegen um gebuldet zu werden, hatte er Silva oder Souza geheißen, so ware es nicht nöthig gewesen! Die Erziehung der Prinzessin war eine best-mögliche, doch möchte ich glauben, daß sie sehr einseitig brasilianisch gehalten war. Ich hosse von einer heirath nicht das Geringste für deutsche Zwede, was haben bis jest unsere ins Ausland verheirathete Prinzen gethan? nichts mehr

als für die Fortpflanzung zu forgen.

Frankfurt, 22. Nobr. 1861. Biel habe ich nicht erhalten, überhaupt find mir in jenem (Bien) dinesischen Theil in Deutschland schon mehrere Brief abhanden gekommen.

<sup>\*)</sup> Bon Zuschriften in diesem Sinne, die ich während 15 Jahren erhalten habe, konnte ich wohl zwanzig, davon mehrere hochft geiftreiche, beifügen; ich muß mich damit begnugen nur drei oder vier zu geben. Sollte die brafilianische Colonifationscaffe beren Drud beftreiten wollen, fo fteben fie gur Berfügung. Sie murben ficherlich viel zur Gelbitfenntniß ber Brafilianer beitragen.

Ich hätte nie von Sinimbu solche retrograde Ideen erwartet wie in der Ehe-Angelegenheit, doch habe ich mir immer eingebildet, daß er ein pauvre sire ist und nicht über die gemeinen bachareis hinausragt. Schreibt einer vort ein paar Verschen so giebt es gleich eine "clique" que o proclama grande poeta; läßte einer einige liberale Phrasen los und hat einige machtige Feudal-Verwandte und Freunde in einer Provinz so proclamir man ihn als grande politico. er steigt hinauf, wird alles, um zuleht zu zeigen, daß er nichts gethan hat als seine Gehälter einzustreichen und seine Verwandten die ins sünste Glied unterzubringen.

Das ist ja ganz in der Ordnung 43 Contos für die Presse auszugeben, wobei man nur bedauern kann nicht auch am Tisch zu sigen. Der betrügt sich, welcher in jenem Lande auf dem geraden Weg gehen will. Daber ist auch Hormeyer auf Rosen gebettet, macht ohne Zweisel den Diplomaten recht den Hof und erwirdt sich Freunde und Gönner mit Orden obendrein! Der hat sein Jahrbundert verstanden! Satteln Sie um (mit dem großen Gedanten geheim in der Brust verscholossen, unserem Baterlande oder vielmehr unseren Auswanderern Rio Grande zu verschassen) und Sie werden mehr Anstlang und mehr Bortheil erringen als disher, sowie auch das Resultat Ihrer

Bemühungen ein viel größeres fein wird. -

3ch bin gang ber Meinung bes hrn. v. h ... mit 50,000 unferer Landleute fonnte viel geschehen, und man es sogar noch erleben, mit jedem anderen Spftem ist nichts zu erwarten, bazu sollte boch niemand beffer als Sie tennen mit wem Sie's zu thun haben. Bis jest wollten die größten Staatsmänner (wenn man fie fo nennen will), die fie batten, nichts als ben Statu quo ausbeuten, auch nicht eine großartige Ibee in die Butunft febend, ift von ihnen ausgedacht worden. Seitdem die 1822 in Brafilien gebliebenen Borfugiefen de educação e instrucção ausgestorben wie José Clemente und andere (ich gestehe zu, daß sie deutscher Einwanderung auch nicht gunftig maren), bat fich fein fabiger bort geborener Staatsmann gezeigt. D'esse mato nao sabe coelho, die 4 Millionen Schwarzer und 3 Millionen Farbiger find, gado que nao entre em conto, die Millionen Weißer meiftens Faullenger und Un= wiffende, unwurdig ein solches Land ju besitzen, und nur durch maffen-bafte Einwanderung einer thätigen, intelligenten Raffe zu mehr Berstand zu bringen, oder zu bewältigen. Bas haben alle ihre verdienstliche Publicationen Ihnen und ben Brafilianern genütt, coasissima nenhumu, fie wurden ftets als massadas" (unbequen) liegen gelassen und nur von wenigen beachtet. "Das Land soll thun was Rechtens ist" sagen Sie, aber wer hat die Kraft es ihm zu besehlen oder seine Köpse anders zu machen als sie sind. Nur massenhafte Einwanderung nach dem Süden, wo sie schon ein guter Kern von Deutschen erwartet, und diese schon so gestimmt sind, daß zu meiner großen Freude für die Zukunst) schon vor 10 Jahren der Prässdent General Andréa ein gescheidter aber vortugssisch gesinnter Mann in seiner gedruckten Kelatorio die Regierung ermahnte mur sparsam Deutsche nach R. Zuzusassen, da es zu bestrechten sei zum sie sich schon geherdeten als wollten sie da ein Klein-Reutsche fürchten fei und fie fich fcon geberbeten, als wollten fie ba ein Rlein = Deutsch= land errichten.

Botsbam, 29. Mai 1858.

... Sinimbu (Minister), ist ein neuer Beweis, daß weder Regierung noch Boll in Brasilien von ihrer Art lassen können, und daß es also eine salsche Rechnung ist, sie durch Zurückhalten der Einwanderung zur Bermust zu dem; ich bleibe im Gegentheile seit der Ansicht stehen, daß die letzten drasilianischen Elemente durch eine massenhafte deutsche Einwanderung erdrückt werden müssen, natürlich immer nur von der Brovinz Rio Grande zu reden, denn nach den andern Provinzen zu gehen, wäre daarer Unsinn. Die Polemit über die Auswanderung nach Brasilien hat in den letzten Jahren, in Tolge der nieder trächtigen Parceria-Werdungen, einen so bittern und persönlichen Charafter an genommen, daß ein Zeder, der sich darüber öffentlich hören läßt, Insulten risquirt.

Bei meiner Ansicht von der Sache würde ich die brasilianische Nation beleidigen, indem ich gerade ihre Verworfenheit und Schwäcke als Motiv für die Sinwanderung der Deutschen hinstellen müsse; aber auch Kerst und seinen Meinungsgenossen müste ich entgegentreten, weil ich nur vor Contracten, Borschüssen u. s. warnen, dagegen jeder alsbaldigen freien Sinwanderung das Wort reden müsse. Die von den Wilden veranlaßten Störungen sind im Vergleiche zu den Schurkereien der Brasilianer selbst gar nicht der Nede. Aubé\*) habe ich in Rio und in Hamburg gesehen. Der Mann dat nach Zeit und Umständen sehr verschiedene Ansichten über der Nacht der Schurkereien der Ansichten über der Montack in Hamburg, ist ein ausgemachter Schuft und Betrüger, nach allem was ich diesseits und jenseits des Meeres von ihm gesehen und gehört habe." u. s. w.

Posen, 16. Juni 1856. Ihre Ansichten über Auswanderung nach Brasilien haben mich nicht überzeugen können. Sie erwarten und wünschen, daß bas Stoden der Einwan= derung eine Aenderung der bortigen Gesethe b. h. der Regierungsansichten und daher bes gesammten Boltes erzeugen werde; ich bagegen glaube, baß biefes gang unmöglich ist, weil fonst ber Brafilianer aufhören mußte bas zu fein, mas er ift. "Quem Deus vult perdere, eum dementat," trifft bei den Brasilianer zu; sie sind dem Untergange verfallen und mulfen früher oder höter einer anderen Rationalität Blas machen. Früher, wenn sich die Einwanderung, wohlverstanden ohne irgend welche Contracte oder Controlle über Stadt und Land verstanden breitet und nach meiner eigenen Erfahrung auch schon jest ganz leidlich prosperirt, en masse dorthin wendet; spater, wenn nur wenige Europäer sich dort als Bodenbebauer niederlaffen, bis eine totale Verwirrung, Verwilderung und Rudschritte eingetreten sein werden, die möglicher Beise der farbigen Bevölkerung eine vorübergehende Gerrichaft verschaften ober ein Chaos erzeugen, das die Einwanderung auf sehr lange Zeit unmöglich macht. Deshalb kann ich nicht von meiner Ansicht abgeben, daß gerade die deutsche Auswanderung nach Brasilien gerichtet sein muse, immer aber ohne mit irgend Jemanden Contracte zu schließen, beren Tragweite unter ben bortigen Buftanben gar nicht zu bemeffen ift. Auch das faulste Subject findet in jeder Stadt und jeder Fazenda sein Durchkommen. Die Mehrzahl der deutschen Truppe haben sich auf diese Weise eine bessere Zutunft verschafft als fie ju Saufe batten erwarten durfen und der Brafilianer konnte sich nicht mehr ins eigene Fleisch schneiben, als wenn er alle 5 Jahre einige Tausend deutsche Soldaten auf hjährige Dienstzeit anwürbe. Manche geben dabei zu Grunde; aber wenn auch nur die Halfte übrig bliebe, so ist schon viel gewonnen. Aube's (jahrelang von der Regierung besoldeter Agent) Behauptung, daß es in ganz Brasilien keinen einzigen glücklichen Colonisten gabe, ist unrichtig; denn ich kenne personlich gar manche in Rio Grande do Sul, denen es ganz gut ergebt. Da wo die Deutschen, wie in S. Leopoldo in größerer Zahl beisammen sind, ist die brasilianische Regierung vollständig machtlos, und die Colonisten erzählen mit Stolz, daß sie die Executions-Commandos zum Nationalgardendienste mit scharfen Schuffen zum Abzuge zwingen. Es tommt also nur barauf an, daß etliche Deutsche beisammen bleiben.

Berlin, 24. April 1865. Die Lage Südamerika's ist wieder einmal eine jammervolle; meine Uederzeugung, daß die dortigen Nationalitäten nicht bildungsfähig sind und verschwinden müssen, ehe ein neuer, besterer Zustand entsteben kann, bestestigt sich immer mehr, und ebenso, daß dieser Prozes nur durch massen, baste, deutsche Einwanderung vollzogen werden kann. Der letzte große Sieg der Nördlinger über die Secessionisten kann von allen wahren Menschen-

<sup>\*)</sup> Und zugleich Director ber hamburger Colonie Dona Francisca.

freunden gar nicht genug gefeiert werden, und er ist auch für die Sclavenfrage in Brafilien von der unberechenbarften Bedeutung. Die tiefe Unsittlichkeit der gegenwärtigen Machthaber in England und Frankreich hat sich bei dieser Gelegenheit wieder einmal recht deutlich gezeigt, denn man ist dort über die Maßen wegen der Secessionisten-Riederlage verstimmt. Wohl haben Sie recht; es sehlt uns Deutschen jener thatige Enthusiasmus, vielleicht weil wir Berschwendung mit unseren Gefühlen treiben.

Folgendes ift eine nordameritanifde Unschauungweife neuesten Datums über bas Berfahren ber Brafilianer in Colonisations-Dingen und besonders bes verwegen zu nennenden Bersuchs, unbeschäftigte oder unzufriedene Leute aus New-Port und New-Orleons tostenfrei, wie man es nannte, aber eigentlich nur vorschußweise in ben monatlichen Bostdampfern nach Rio zu bringen; bieses gelang gwar mabrend bes Jahres 1867 bis gur Gefammtgabl von ca. 2000 Bersonen jum Theil febr verdachtiger Art und von allen Nationen. Aber in Brafilien felbst führte es ju so erschreckenden Folgen, daß auch diese Werbungen wieder abgestellt werben mußten, obichon Die Regierung contractmäßig noch auf 4 Jahre, - mabricheinlich auf eine jum Betrug bes Merars, wie gewöhnlich, abgetartete Weife - für 2,400 Baffagiere pro Jahr zu ca. 50 Dollars pro Ropf, alfo im gangen 360,000 Dollar fur Richts ju gablen hatte, und wohl auch begablen muffen wird, indem dafür die herren Ameritaner wohl forgen werden.

Alls Leitartifel von Lexow's Belletriftischen Journal (New-York Mai 26.

b. 3.) ift die Gebiegenheit bes Inhalts verburgt.

#### Brafilien.

Das schöne Kaiserreich, das von der Natur mit Allem, außer mit Menschen, so reich ausgestattet wurde, war und bleibt trot der traurigen inneren Zustände ein Land, welches der menschlichen Phantasie so verlockend erscheint, daß selbst sehr bittere Ersabrungen und die größten Trübsale schnell vergessen wurden, die die Einwanderer bort zu erdulden hatten.

Die großen Schäße ber Natur, thätige Agenten und bedeutende Opfer des Gouvernements, die von dort zur Einwanderung einluden, fanden leider zu oft Gehör bei den Deutschen, und übertonten so die Warnungen der Presse wie die

Berbote ber Regierungen.

Das Refultat mar ftets baffelbe: "Ruin für die Einmanderer, nuglofe Ber:

fcmenbung von Regierungsgelbern."

Den Deutschen, die mehr benn andere Natinnen burch beimatbliche Buftande an Dulofamteit und Entbehrungen gewöhnt find, ohne bag ihr Unternehmungsgeist ertobtet wurde, waren die Berlodungen oft zu ftart, um ihnen widersteben zu konnen, und so ist es auch erklärlich, daß namentlich sie ein reiches Opfer an Menschenleben brachten für Illufionen, die fich febr schnell in

eine entfesliche Wirtlichfeit verwandelten.

Die Brafilianer, benen mehr noch als anderen amerikanischen Bolkern ber Berfehr und ber Bergleich mit anderen Nationen fehlt, besigen auch einen Gigenduntel, ber von dem weniger anderer Menschenfinder übertroffen und ber bei ihnen nur durch die ihnen eigene Unwiffenheit und Trägheit überboten wird. Go ift und bleibt es ihnen auch unerflärlich, bag nicht bie gange Denichheit auswandert, um all' ber Freiheiten und ber Benuffe theilhaftig ju werden, Die, wie fie glauben, ihr Land unübertoffen barbietet. Man muß brafilianische Schriften über biefen Gegenstand gelesen haben, um fich einen rechten Begriff zu machen von der Naivetät, mit der sie die Zustände ihres eigenen Landes mit denen anderer Länder vergleichen und zu dem Resultat gelangen: daß einzig und allein bei ihnen wahre Freiheit und Glückseligkeit zu finden sei. Die Thatsache, daß die Einwanderung nach Brasilien in diesem Jahrhundert

leviglich auf illegalem Wege erzielt wurde, und daß selbst die wenigen erlangten Einwanderer stets in das größte Elend geriethen, vermochte nicht, sie zu überzeugen, daß ihre Glückeligkeit nicht die sei, welche sich andere Menschentinder

witnichen.

Taß die Einwanderung ihrem Lande nicht zuströmt, schreiben sie Berleumbungen und Lügen zu, die über die Zustände ibres Landes verbreitet sein iellen. Taß die mit ichwerem Gelde gewonnenen Einwanderer stets in das tiesste Elend geriethen, erstären sie mit der Behauptung, die verwendeten Agenten hatten die Einwanderer wie die Regierung betrogen. Im ersteren Kuntt übersehen sie, daß man außerhald Brasslein beutzutage viel genauer über die Zustände dieses Landes unterrichtet ist, als der überwiegend größte Ibeil der eigenen Landeskinder; im zweiten Buntt verschweigen sie wohlweislich, daß die Hauptagenten für Einwanderung stets Brasslianer waren oder in drasslianischem Solde standen. — Es würde uns dier zu weit führen, all' die Mittel und Wege zu beschreiben, die von Brasslien angewendet wurden, um Einwanderer zu erlangen; wir wollen uns vielmehr darauf beschränken, die beiden charatteristischsten Unternehmungen wiederzugeben.

1. Im Jahre 1823 warb Brasilien eine beutsche und eine irische Legion an. Nachdem dieselben bis 1825 für das Land gekämpst hatten, wurde Erstere ohne den rückständigen Sold, ohne Lebensmittel und ohne Wertzeuge in einem außerhalb jeder Communication gelegenen Walde der Brovinz Rio Grande do Sul entlassen. Letztere revoltirte in Rio gegen ein gleiches Bersahren; den Leuten wurden Fasser mit Schnaps auf die Strasse gebracht, und nachdem sie sich sinnlos betrunten batten, mußten berbeigerusen Sclaven sie auf offenem

Martte erschlagen.

2. Im Jahre 1856—59 verwendete Brasilien gegen 3 Millionen Dollars, um deutsche Einwanderer zu erlangen. Die Hauptagenten für dieses Unternehmen waren Sinhor de Aranjo, Gesandter Brasiliens in Berlin, und Senhor Berreira. Es wurden im ersten Jahre 850 Einwanderer eingebracht; von denselben starben 114 im ersten Jahre ihres Aufenthalts; ein noch größerer Theil wurde öffentlich an Plantagenbesiger versteigert, und der Rest nur durch das Inischten der preußischen und der schweizerischen Regierung von dem Brognoschen

fticum "Sclaverei oder Tod" gerettet.

Es ist einleuchtend, daß auf dem hier scizzirten Wege eine ersprießliche Einwanderung für Brasilien nicht erreicht werden konnte, noch weniger aber sich Einwanderer eine Zutunst versprechen dürsen. Es dürste sogar schwer sein, einen Bortheil zu entdeden, den Brasilien selbst bei den eingeschlagenen Versahren von der Einwanderung erreicht hat oder erreichen könnte. Allein der Brasilianer hat hierüber seine ganz eigene Denkungsweise; wie schon demertt, so glaubt er, jeder Mensch tonne sich schon allein glücklich schäpen, wenn er seine Lust in Brasilien einathme; die Mittel, dies zu thun, offerirt er mit tdeil: weiser, ja ganz freier Passage. Damit ist aber auch jedes reelle Mittel erschöpst. Daran, ein Privileg oder ein Landesgesetz zu Gunsten der Einwanderer zu ertheilen, denkt er nicht im Entserntesten. Seinen unermesklichen Landebesst, der jede Handbreit Landes umsatzt, das sich zur Colonisation eignen würde, und der ihm jest gar keinen Nutzen dringt, zu beschänken, fällt ihm nicht ein! Nicht ein mal eine Grundsteuer erscheint ihm erträglich. Sclaverei ist sein Lebensnerv. Der Einwanderer mag sich Regierungsland kaufen, das meistens nichts werth ist, oder — bei ihm mit seinen Sclaven arbeiten.

Da nun vor einiger Zeit erneuerte und verstärkte Anstrengungen gemacht wurden, um Einwanderer für Brasilien zu gewinnen, und speciell Rordamerika außersehen ist, die gewünschen Opfer zu liesern, so wollen wir die Anpreisungen betrachten, die bei diesem Unternehmen als Außhängeschild gebraucht werden.

Es werden versprochen:

1. Freie Ueberfahrt. Diefelbe stellt sich, sofern sie als "frei" bezeichnet ist, als ganz illusorisch

heraus, ba fie in Wirklichkeit nur gegen eine Schuldverschreibung von über 50 Dollars zu erlangen ift. Es wird allerdings versichert, daß biefe nur als Garantie bafur bienen folle, "baß ber Einwanderer auch wirklich Regierungsland tauft, und wenigstens 6 Jahre darauf wohnt:" allein, wie wir weiter unten zeigen werden, ist auch biefer Trost nicht stichhaltig.

2. Freie Religionsübung.

Bas man in Brafilien unter freier Religionsubung verftebt, mag man baraus erfeben, daß die brafilianische Constitution einzig und allein die römisch-katholische Religion anerkennt. Jeder Act, der nicht speciell in dieser vorgenommen ist, 3. B. Chebundniß 20., bat sonach vor dem Geset teine Gultigfeit; die so geschlossen Sen werden lediglich als Concubinate ansgesehen, und die aus ihnen bervorgegangenen Kinder haben keinerlei Erbrecht.

3. Der Cinwanderer ift nur jum Miligbienft verpflichtet. Der Dienft ber Milig in Brafilien besteht aber hauptfachlich barin, Die Feld-Urmee vollzählig zu erhalten, und hat jeder Milizmann Die entstandenen Luden mit seiner eigenen Berson auszufullen, es fei benn, er bringe

einen Stellvertreter.

4. Regierungsland ju febr billig icheinenden Breifen.

Welchen Werth bas brafilianische Regierungsland überhaupt speciell aber für Einwanderer) hat, wird ersichtlich baraus, daß notorisch tein Brafilianer jemals die hand banach ausgestreckt hat, was sonst bei allem Lande geschehen ift, welches fulturfabig ober fo gelegen ift, daß es ber Dabe lobnt, es fein eigen zu nennen. - In ber That liegt es auch burchweg so außerbalb jeber Communication, bag es gang unmöglich ift, auf bemielben leben zu können, auch wenn ber Colonift mit Gelomitteln verfeben mare.

Siernach moge man bie Einladungen beurtheilen, die Brafilien neuerdings wieder ergeben läßt. Dem muffen wir noch bingufügen, daß die Brafilianer felbst auf diesen entlegenen und unzugänglichen Landereien eine Concentration von Einwanderern nicht bulden, daß vielmehr das gange Dichten und Trachten berfelben dabin geht, die Einwanderer zu vereinzeln, um ihnen fo jedwede

Rraft zu nehmen und fie um fo ficherer zu beberrichen.

Aber auch dies ift nicht Alles. Brafilien bat auf feinen 148,766 geographischen Quadratmeilen noch nicht 10 Millionen Einwohner, b. h. eirca 66 auf die geographische Quadratmeile. Bon diesen find 4 Millionen Sclaven und eine Million rein Weiße.

Die von Sclaverei untrennbaren Consequenzen, als ba find Trägbeit, In-volenz, Sittenverberbniß, Sochmuth, bilben auch in Brafilien bie Sauptzuge im bindert ift, auf der niedrigsten Stufe. Religiofer Fanatismus und Die tieffte Entfittlichung der Pfaffen forgen für eine Berberbniß ber Sitten', die nicht zu

fcharf gegeißelt werden fann.

Wenn fich hiernach Brafilien an die Bereinigten Staaten wendete, um die fo febr benöthigte Einwanderung zu erzielen, fo ift dies nur ein erneuerter Beweis, wie wenig es unterrichtet ift von ben Buftanden anderer Lander. Denn wenn wir auch in Unrechnung bringen, baß es in Europa schlechterbings teinerlei Musficht mehr hat, unter ben berrichenden Buftanden Muswanderer zu verloden, da fich bort felbst die Regierungen bagegen in bas Mittel gelegt baben, so erscheint es boch troß der Noth als ein sehr gewagtes Unternehmen, gerade in den Bereinigten Staaten Nordamerita's bas Terrain für Unternehmungen ju fuchen, die ju durchfichtig', um nicht febr bald Berhaltniffe ju erzeugen, die wohl geeignet find, jum Rachdenten ju ftimmen. Wenn es auch nicht bentbar ift, daß fich größere Daffen verleiten laffen werben, Die Bereinigten Staaten mit Brafilien zu vertauschen, ba es bier und bort zu handgreifliche Unterschiede bietet, um nicht in Betracht gezogen zu werden, so vermag doch selbst Untenntnif nicht zu verhindern, daß sehr bald eine Emporung ausbricht über das Schickfal Bethörter, die sich durch faliche Unpreisungen und widergesegliche Werbungen haben anloden laffen. Daß eine folche Emporung in den Bereinigten Staaten aber etwas andere Folgen haben wird als eine folche in europäischen Staaten, liegt so nabe, daß dies zu ignoriren selbst Brafilien wird unmöglich werden. Wer die Luft der Bereinigten Staaten einige Zeit geathmet hat, tann und wird fich nie in die Unterwerfung finden, die in Brafilien von ihm verlangt wird. Die so entstebende Opposition wird bier einen Wiederhall finden und eine Erregung erzeugen, die nicht todt geschwiegen werden tann und Reclamation veranlassen wird, deren Gegenstand das Brasilianische Gouvernement in eine febr migliche Lage verfeten werbe. Wir wollen gang abstrahiren davon, daß Nordamerika dem Einwanderer Gulfsquellen bietet, die diefer in Brafilien vergeblich suchen würde; allein schon die Zumuthung, daß Brasilianer sich mit ihren Werbungen nach Nordamerita wenden, scheint uns so anmagend, daß sie eine nicht zu strenge Beurtheilung sinden kann. Ermuthigt hierdurch hat sie, wie es scheint, eine Gesellschaft Farmer, die bei Beendigung des hiesigen Revolutionstrieges zu ihnen auswanderte. Dieselben fanden sehr bald, daß auch in Brasilien das Terrain für Sclavenhalter nicht mehr sehr fruchtbringend ist. Die Alügsten unter ihnen sind bereits von ihren Frrthumern überzeugt und nach ihrer Seimath zuruchgetehrt; der Rest wird noch durch die hoffnung zurucgehalten, das durch Antauf bereits verausgabte Gelb zu retten. Das Brasilianische Gouvernement hatte für den October des Jahres 1866

Das Brasilianische Gouvernement hatte für den October des Jahres 1866 eine Ausstellung in Rio de Janeiro anderaumt, und erließ besondere Einladungen an die hiesige Bevölkerung, sich vornehmlich durch Uebersendung an Machtinen und Geräthschaften zu betbeiligen, die zu Agriculturzwecken Verwendung sinden. Kluger Weise war die Betheiligung Nordamerika's bei dieser projektirten Ausstellung nur eine äußerst beschränkte; jedoch noch weniger Reigung zeigte sich dei den Brasilianern, Maschinen und Instrumente anzukausen, von denen sie in der That gar kein Berständniß batten und in Wirklichkeit nicht den mindesten Gebrauch davon zu machen wußten. Art und Hade waren von jeher ihre Agricultur-Werkzeuge und werden es vorerst auch bleiben.

# Auszüge ans Dr. J. von Cichnti's Reisen durch Süd-Amerika, betreffend bie Raiserlichen Staatscolonien.

"Welches Unglück für eine Ackerbaucolonie, wenn nach viersähriger Existenz ihre Bewohner — (die von Sta. Leopoldina in der Provinz von Victoria wegen ihnen zugetheilten unfruchtbaren Bodens und dabei in abgelegener Lage) noch direct mit Geld unterstützt werden müssen, um sich Lebensmittel zu kaufen. (Seite 27.)

"Man sehe was aus Deutschen, besonders deutschen Frauen und Mädchen gemacht werden kann unter diebischen und sittenlosen Brasilianern." (Seite 28)

Die Colonisten auf der Colonie Sta. Leopoldina hatten noch im fünsten Jahre ihrer Ansiedelung wegen sterilen Bodens mangelhaste Nahrung, und sättigten sich meistens mit Mandiocamehl vermisch mit Ricinusöl! Kühe und Schweine hatten sie nicht! Der Fleißigste unter den Colonisten, Simmer, batte es noch nicht einmal zu einem Pferde bringen können. Die Folge jener Nahrung waren häusige Erkrankungen an Hydraemie, eine Krankheit, deren Wesen in Mangel an Faserstoff im Blute besteht, und der viele Opfer in Brasilien unter-

liegen. - "Während bie Coloniften an Glend babinfiechten, ließ ber bamalige Aderbauminister Joao Almeida Pereira Ansichten von einem franzosischen Bhotographen jum Breise von mehreren Taufend Thalern aufnehmen. Diese Bbotograbien waren febr icone prachtige Lichtbilber; man tonnte Stolz auf bie Colonie fein! Gie follten ja in Baris lithographirt werden und von einem lobbudelnden Terte begleitet bem Muslande zeigen, wie viel Brafilien fur bie Colonisation thut. Muf den Lichtbildern, Die betreffenden Orte in Rio fo moblgefällig betrachtet wurden, waren freilich die Schatten, an denen die Colonie fo reich ift, nicht sichtbar. Man fah barauf nicht die blaffen, aufgedunfenen, to reich ist, nicht sichtbar. Man jah darauf nicht die blasen, aufgedunsenen, hobläugigen Gestalten daberschwanken; nicht auf hartem Schmerzenslager die Ungläcklichen mit Krankheit und Hunger ringen, nicht die abgezehrten Kinder, die schreiend von ihren von Kummer gebeugten Müttern Nahrung verlangen, nicht die Weiber und Mädden, die in den frühesten Morgenstunden aus den Wohnungen der brasilianischen Colonie beamten schleichen, um sich aus den verächtlichen, kärglichen Erlöse ihres nächtlichen Gewerdes, zu dem sie die bitterste Noth trieb, in der Venda einige Lebensmittel zu kaufen." (Seite 33.)

Das Aergste dei der Sache ist, daß nachdem Herr v. Tschudt auf Gesuch der Regierung diese und andere Colonien besucht, untersucht und offen an diese rapportiet hatte, der Minister des Innern Vereira, diesen Periodt nicht einmal

rapportirt hatte, der Minister des Innern, Bereira, diesen Bericht nicht einnal der Uebermittelung an das Landant werth erachtete, dagegen in seinem Berichte an die Kammern die Colonie Leopoldina lobend erwähnte, den Boden als fruchtbar, die Colonisten zufrieden und ihre Arbeiten als glücklich gedeihend schlie

berte! Ja ihre Zufunft als eine "schmeichelhafte" binstellte! In Betreff ber oft aufs höchste gelobten Staatscolonie Brusque am Ita-jahp, die 6% Legoas sublich von Blumenau und ungefähr ebensoweit von ber Seetufte liegt, aber ohne Fahrweg babin, fo bag bie Reife babin per Canot zwei volle Tage erfordert, so ist das Land berselben nach herrn v. Tichubi weniger gunstig und fruchtbar als Blumenau und viel gebirgiger, die Thäler ichmaler. "Obichon bort an 1000 Deutsche eriftirten, Die nur an 2000 Morgen Land in Cultur hatten, wurde biefe Colonie unter ben ichreienbsten Ungerechtig-

teiten verwaltet, die öffentlich gebrandmarkt zu werden verdienen."

Die am Flusse Cubatav in St. Catharina längst ber Route nach Lages gelegenen Colonien von Sta. Fabel\*) und Theresopolis tennzeichnen sich nach Berrn v. Tichubi besonders durch ibre schlechte Lage und find biefelben nur auf bals: brecherischem Wege zu erreichen. Lettere Colonie daraferifirt berfelbe bann noch näher, wie folgt: "Die Soble dieses Thales ist selten breiter als das Flußbett, die Ufer sehr coupirt, zuweilen so steil, daß ein Cultiviren berfelben nicht möglich ift. Einzelne Colonisten haben Landloofe erhalten, auf benen fie taum einen ebenen Fleck finden, um ihre Gutte bingubauen \*\*). Es ift nicht baran gu benten, daß die Unfiedelungen in biefem Thale, mit Ausnahme einiger weniger Buntte, je mit bem Bfluge bearbeitet werben fonnen, und es wird fich mit

<sup>\*)</sup> Als Curiofitat follte doch auch hier der feit etwa zwolf Sahren alljahrlich in den ministeriellen Colonisationsberichten pomphaft ausgeführten Colonia de Canta Maria ermähnt werden, die wohl schon manches Dugend Tausend Thaler auf ihrem Conto stehen hat. Sie liegt 4 Legoas über Jabel lange des Reitepsads, Straße genannt, der nach Lages führt, aber in der Regenzeit kaum passirbar und eine wahrhafte Kothtreppe ist, und bestand im Jahre 1860 aus zwei Goldaten-Familten!

<sup>1500</sup> Einwohnern sagen, die nach zehn jährigem Bestehen, wie Theresopolis im Jahre 1865 nur 22 Pferde und nicht ein Stück hornvieh hat. Man wurde es für eine Fabel halten, denn eine gleiche Bevölkerung dort wurde 100 Pferde und 200 Kühe im Stalle, am La Plata aber und selbst in Mio Grande do Sul 500, wenn nicht 5000 Ochsen, Kühe und Pferde auf der Weide haben.

ver Zeit auch hier, wie in anderen Gebirgscolonien Brasiliens die Erscheinung wiederholen, daß die gewaltigen Platregen die spärliche Ackritume von dem geöffneten und gelockerten Boden wegschwemmen. Zur Zeit als ich die Colonie besuchte, mußten die letzen im Thale angesiedelten Colonisten den Fluß 24 Mal durchwaten\*), was eine für sie in mannigsacher Beziehung gefährliche Ausgabe war." Ich sah wie einige von ihnen mit schweren Bürden auf dem Kopfe, schweißtriesend am Ufer ankamen, den Fluß durchsetzen um bald das nämliche Mandver zu wiederholen. Da das Flußbett durchaus steinig und die Strömung ziemlich start ist, so konnte ein Fehltritt dem Colonisten leicht das Leben kosten."

In Bezug auf die Zukunft dieser Colonie, sowie der ihr nächstliegenden am Ribeirso de St. Miguel und do Cedro, die etwas fruchtbares Land haben, daß, wie fast allenthalben, schlecht und angeblich in unzureichendem Umsange ausgemessen wurde, bemerkt Herr v. Tschudi: "Es ist geradezu undegreissisch, daß in einer Brovinz, die Hunderte von Quadratmeilen der tressischen Regierungsländereien bestigt, ein so entfernter Wintel in schmalen Flußthälern, deren topographische Beschassenist sich so wenig zu diesem Zwecke eignet, für Ansiedelungen ausgewählt wurde. Wenn auch die Medrzahl der Colonisten bier genügendes Auskommen sindet, so werden es doch die Wenigsten von ihnen zu einem wirklichen Wohlstande bringen."

Trop dieser so klar bezeichneten Mängel hat dennoch die brasilianische Regierung während der letzen fünf Jahre nahe an 2000 meist vormalige Parceria-

Colonisten auf diese Colonien verpflanzt!

"Die Besigverhältnisse alter Ansiedlungen, beren Unbestimmtbeit die ärgsten Berwickelungen und Streitigkeiten verursachen, volltommen zu regeln, ist für die brasilianische Regierung eine noch wichtigere Aufgabe als neue Colonien zu gründen, um so mehr als das Staats-

leben Brafiliens von der Colonisationsfrage abhängt \*\*)."

In Betreff der Zukunft der Colonie Blumenau, auf welcher Herr v. Tschubi acht Tage lang als Gast verweilte und deren Berwaltung durch Herrn Blumenau er große Anersennung zollt, sagt derselbe: "Dieser läßt sich mit Fug und Recht ein sehr günstiges Prognosticon stellen. Wohlstand werden von Jahr zu Jahr zunehmen; die Bereinigung von Blumenau nach K. D. \*\*\*) mit Dona Francisca und nach S. D. mit der Colonie Brusque am kleinen Itajahy, wird in nicht allzuserner Zeit eine Thatsache sein. Durch die Bereinigung dieser Colonien wird das germanische Element in der Provinz Sta. Catharina den Kern zu einer tüchtigen und arbeitsamen Bevölserung bilden, welche die jett noch so arme und unbedeutende Provinz auf eine hohe Stuse agricoler und commercieller Wichtigkeit heben wird, und durch sie erst wird das außerordentlich völnn bevölserte Hochland westlich von der Serra Bedeutung erlangen." (!)

\*) Diefem Ungemache ift feitbem abgeholfen.

\*\*) Wie in ben meisten Colonien, so waren auch die Besitze in ber bereits 1847 gegründeten Colonie Sta. Jabel noch nicht vermeffen und wie überall anderwärts waren endlose Streitigkeiten und Processe daraus entstanden.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Vorschiebung der Colonie Blumenau im Interesse beider Ansiedelungen widersetz sich die Verwaltung der prinzlich Joinvilleschen Erbspachtländer, die im Norden von Blumenau gelegen sind und eine Strecke von 45 D.-Meilen umfassen, indem diese Kändern hierdurch ihren Werth versoren. Hier ist also wieder ein schlagender Beweis der erdrückenden Wucht, welche Landmonopolien auf alle Ansiedelungen in Brasilien ausüben. Ihre Nachbarschaft ist nirgends zu vermeiden; sindet sich ja jest die Cosonie Blumenau auch in Gesahr durch den Privatgrundbestig des herrn B. selbsteingepsercht zu bleiben! Nur in Rio Grande hat sich durch die gewonnene bessere Einsicht der geoßen Grundbesitzet in letzter Zeit eine starte Vorneigung zur Parcellirung geltend gemacht, und besteht auch dort noch viel Kronsand, das vortrefssich für den Pflug und für den Kornbau geeignet ist.

"Zwei Sauptbedingungen\*) für die Entwidelung Blumenaus, fügt Gerr "Zwei Hauptbedingungen") für die Entwicklung Blumenaus, fügt herr v. T. binzu, sind noch zu erfüllen — Dampfverbindung von der Hauptstadt auf der Insel St. Catharina nach der Barre des Itajady, und der Bau einer guten Fabrstraße von Blumenau nach der Barre. Dagegen bemerkt er in Betress der Barre: "Ie mehr die Eultur am Itajady fortschreitet, desto seichter wird das Flußbett, desto gefährlicher die Barre an der Mündung, denn die Usersind sellen selften selften bestehen größtentheils aus einem leicht zu unterwaschenden Ihone und bieten vorzüglich durch die Burzeln der Waldbäume dem ewig nagenden Wasser einigen Widerstand. Werden die Wälder abgestockt, modern die Wurzeln, und wird der Boden in Cultur gezogen, so frist das Hochwasser immer tieser in das Land binein, reist Erde und Geröll mit sich sort und lagert es theils im untern Berlauf, theils an der Barre ab."

In Betreff der Colonie Dona Francisca ist herr v. Ischubi der Unficht, daß die Wahl des Terrains ursprünglich teine gute war, daß der Boden theilweise wenig fruchtbar, die Colonie überhaupt eingeengt ist durch die prinzlich Joinvilleschen Erbpachtländereien, und sieben Jahre lang taum ihre eigenen Bedürfniffe befriedigen tonnte, fo daß von 8000 Colonisten, die babin gebracht wurden, nun wenig mehr als ber britte Theil, oder boch taum die Sälfte, dort vorhanden find, daß jedoch jest ihre Bufunft durch die wichtigsten jum Gedeiben eines folden Unternehmens nothwendigften Bedingungen gefichert ift; und wenn fie wenigstens in den nachften Jahrzehnten feine fo glangende fein wird, wie fie eitle Gelbstüberschätzung, unglaubliche Berblendung, wohlberechnete Intereffen und andere abnliche Motive von Anfang an prognosticirten, fo wird die Colonie doch in einer ftetigen Entwidelung die Aufgabe, Die diesem Colonie centrum durch die außerordentlich großen an daffelbe verwendeten Opfer mehr als irgend einer andern Ansiedelung zu Theil geworben ift, erfüllen.

Babrend ber erften feche Jahre bes Bestehens diefer Colonie, fagt Berr v. Tidudi, mar es die Saupttendenz der Administration derselben, ihr möglichst bald einen Ramen zu machen und fie mit einem gewiffen Glanze zu umgeben. Da aber die Elemente fehlten, um dies auf folider Grundlage ju thun, fo wurde bem Scheine um fo eifriger gefrohnt und ein unnaturliches Treibbausleben für eine blühende Entwidelung auspojaunt. Die meiften ben erften Colonisten jugetheilten Landereien sind mahrend jener Epoche mehr= mals in andere Sande übergegangen, und jedesmal wurden fie ju einem boberen Preise verfauft. Man hatte für diese Besite imaginaire Werthe angesett und alle Bewohner von Dona Francisca waren dabei interessirt, diesen ganz illusorischen Werthen Haltung zu verschaffen, um Käuser für ihre fast werthlosen Ländereien zu sinden und auf diese Weise die neu angekommenen Colonisten zu täuschen. Es ist klar, daß dieses selbst von Seiten der Direction unter ftuste Spftem ber Täuschungen, verbunden mit der febr geringen Bonitat jener Landloofe, die Colonisten, die bessen Opfer waren, nicht nur verhinderten porwarts zu tommen, sondern auch irgend einen Bortheil aus ihrem undantbaren Boben zu gieben.

#### In Sachen der Colonien D. Francisca und Blumenau.

Folgende Abhandlung rührt von dem vor 3 oder 4 Jahren in Brafilien an dem gelben Fieber verftorbenen Bilbelm Suhn ber. Derfelbe war mabrend vieler Jahre als concessionirter Auswanderer-Expedient in Samburg etablirt und bis jur Zeit feines Abganges nach Canta Catharina, ba er felbft in ham: burg mehrfach in eine ichiefe Stellung burch feine Geschäftsbetriebweise gerathen war, ber Sauptagent bes 5. Blumenau gur Berbeischaffung von Coloniften gewesen, beren er im Gangen nabe an 4000 nach Brafilien, wohl die Salfte

<sup>\*)</sup> Beide Bedingungen fehlen noch heute ohne Ausficht baldiger Erfüllung.

bavon nach "Blumenau", expedirt hat. Diefer Ursprung eines Documents, bas so große Mangel, an welchen Brafilien als Auswanderungeziel leibet. aufdectt, und babei ber Umstand, daß Huhn als Redacteur und Eigenthumer ber "hamburger Beitung für deutsche Auswanderungs- und Colonisations : Angelegenheiten" neben einer felbstverftandlichen Subvention Seitens des herrn Blumenau, sowie des hamburger Colonisationsvereins und wohl auch ber hamburger Behörde, wie er mir felber mittheilte bis jum Jahre 1860 eine folde von 1000 Thir. von ber brafilianischen Regierung (anfänglich von Genhor M. A. be Araujo und in ben letten Jahren burch Herrn Consul Corréa) erhalten hatte, ist gewiß von ungewöhnlichem Interesse. Daraus erklart sich auch die starke Belobung aller Maßregeln der brafilianischen Regierung und Empfehlung der Auswanderung nach "Blumenau", wofür er außerdem eine gute Provision erhielt, obschon zuzugeben ist, daß er die Lobbudelei nie so weit trieb, als die ebenfalls viel bedeutender subventionirte Rudolstädter Zeitung, und daß er sich, verschieden von diesem überauß gewissenlofen Blatte, nie dazu hergab, für die Auswanderung auf Parceria-Contracte zu werben, oder sie durch solche eingetretenen Betrügereien und Schänblickeiten zu rechtsertigen. Die Enthaltung Hühn's von dieser Geschäftsbranche mag theilweise dem Umstand zuzuschreiben sein, daß die Senhoren Araujo und mag theilweise dem Amiland zuzuschreiten sein, daß die Senhoren Arauso und Corréa die Barceria persönlich leiteten und durch den berüchtigten Dr. Friedrich Schmidt aussühren ließen. Das schlechte Berhältniß, in welchem Sühn zu diesem und im Jahre 1859 auch mit Corréa stand, der ein Spieler und sehr schlechter Zahlmeister war, so wie der Glaube, daß ein damals in Rio bevortehender Ministerwechsel günstig für die Annahme meiner Principien in der Landz und Einwanderungöfrage und für meine Wiederanstellung sein dürfte, bewog Hühn, den ich früher als Schristster des "Hamdurger ColonistationsRereinz" gekannt hatte üch wir zu nöbern und mir diesen Ausstand zur Reköndisch Bereins" gefannt hatte, fich mir ju nabern und mir diefen Muffat gur Bebandigung an den Kaifer, nach Uebersetung deffelben, au & sein er (Huhn's) eig= ner Handschrift, die ich noch besitse, zu übermachen. Auch bewerkstelligte ich die Behändigung, sandte jedoch nach einiger Zeit eine Abschrift des Origi-nals an die Redaction der deutschen Auswanderer-Zeitung, worauf mir Huhn noch mehrere Dlal schrieb.

hühn hate einen sehr guten Kopf, und aus früheren Erfahrungen wie aus ben lebendigen Anschauungen, welche ihm die massenbaste Auswanderung nach Nordamerita bot, die Jahrzehnte lang täglich vor seinen Augen vor sich ging, die Bedingungen längst erkannt, welche für das Gedeihen der Auswanderer in Brasilien sehlten, gewiß noch besser als herr Blumenau es selbst erkannt haben wird, wenn auch hoffnung auf Gewinn und salicher Ehrgeiz zugleich seinen Blick trübten. Da sich aber seit den 8 Jahren, daß hühn dieses niederschrieb, in der That in keinem der wesentlichen Punkte das Mindeste zum Bessern geändert hat, so ist es gewiß an seinem Plaze, daß herr Blumenausich darüber ausspreche: wie es kommen konnte, daß sein Hauptagent für die Auswanderung nach "Blumenau" so starke Einwendung gegen dieselbe vordringen konnte, ohne sich ihm selbst gegenüber in diesem Sinne entschieden und oftmals ausgesprochen zu haben?

#### Die deutsche Auswanderung nach Brafilien\*).

(Deutiche Ausm.=3tg. 21. Dai 1860.)

Die deutschen Auswanderer, welche selbstständig mit eigenen Mittel davonziehen, bilden ohne Zweisel den werthvollsten Theil der europäischen Auswanzberung; sie sind nicht allein hervorragend an Zahl, sondern auch durch ihre

<sup>\*)</sup> Dieser Artikel wurde von einem Sachverständigen in hamburg im porigen Jahre geschrieben, mehrmals copirt und nach Brasilien geschickt. In

guten Eigenschafen und bas Capital, welches fie mit fich nehmen. Gie find in ihrer weit überwiegenden Mebrzahl Landbauer, und auch die Sandwerfer unter ihnen wollen fast alle wenigftens nebenbei Landbau treiben. Gie zeichnen fich burch ihre ordentliche Lebensweise, durch ihren friedlichen Charafter, durch Fleiß und großentheils auch durch ihre Intelligenz aus. Gie bilben fur alte und neue Staaten immer und überall einen fehr werthvollen Bumachs und beshalb ift es in fammtlichen Staaten Umerita's ber Bunich gewefen, fie fur fich zu gewinnen. Um eifrigsten zeigt sich seit einiger Beit Brafilien in dem Bestreben, Die euro-paische, bauptsächlich die beutsche Auswanderung an sich zu ziehen. Bei jeder Rammereröffnung weif't der erleuchtete Raifer Diefes Reiches auf Die Wichtigkeit ber europäischen Einwanderung bin, die Reichs: und einige Provinzial-Rammern bewilligen ungeheure Summen gur Förberung ber Einwanderung und laffen es fich angelegen sein, Diejenigen Gesetze und Ginrichtungen zu treffen, welche gesich angelegen sein, diesenigen Gesetze und Einrichtungen zu tressen, welche gezeignet sind, das Vertrauen der europäischen Auswanderer zu gewinnen, und doch will es nicht gelingen, einen ansehnlichen Theil der europäischen, namentlich der beutschen freiwilligen Auswanderer herbeizuziehen; ja es ist fogar schwer gezworden, vermittelst Vorschuß der ganzen Vassagelder bei den liberalsten Bedingungen unter den vielen tausend deutschen Proletariern, welche nur ein kümmerliches Leben fristen, eine bedeutende Anzahl für Brasilien zu gewinnen. Wober tommt das? Hät man etwa in Deutschland die natürlichen Verhältnisse Verafiliens für ungeeignet für die deutsche Ansiedelung? Ja. Allerdings ist das durch die unglücklichen Resultate der früheren Versuche, Deutsche in ungesunden den Gegenden Brasiliens anzusiedeln, dei Vielen hervorgerusene Vorurtheil gegen das Klima Brasiliens im Allgemeinen noch immer sehr frark verdretet und wird bas Klima Brafiliens im Allgemeinen noch immer fehr ftart verbreitet und wird von zahlreichen Gegnern Brasiliens auf das Eifrigste genährt, doch wissen seben, daß die fühlichen Provinzen dieses Reichs in vielen Gegenden sehren, daß die fühlichen Provinzen dieses Reichs in vielen Gegenden sehr günstige natürliche Berhältnisse für deutsche Ansieder bieten. Dieser Erkenntnis entspricht aber bei Weitem nicht die Einwanderung nach seinen Gegenden. Oder hält man benn etwa bie religiofen oder politischen, ober socialen Berhaltniffe Brafiliens für zu ungünstig? Auch dagegen hat man Bieles einzuwenden und die Feinde Brasiliens werden nicht müde, Mängel und Uebelstände in Brasilien aufzusuchen und die vorhandenen in übertriebener Beife barguftellen. Dan muß ber brafilianischen Regierung Gerechtigkeit (!) wiederfahren laffen, fie hat unter verschiedenen Ministerien seit einer Reihe von Jahren unabläffig die wichtigften Reformen in ftaatlichen Einrichtungen eingeführt (?) Indefift doch ein empfinde licher Mangel an Gefegen porhanden, Die für ben Ginwanderer von ber größten Wichtigkeit find, wie dies auch in der jungften Thronrede zugestanden wird; daran, daß die Erkenntniß diefes Mangels und die Nothwendigfeit einer Abhulfe erft jo fpat tommt, und daß guweilen vertehrte Daß= regeln behufs Berbeigiebung einer ftarten Ginmanberung ergriffen wurden, find hauptfächlich einige Agenten Brafiliens und Deutschlands schuld, Die auch don ihr besoldet werden; diese haben burch ihre Berichte die brafilianische Regierung getäuscht und ihr ben Glauben beigebracht, baß es nur hauptsächlich ber Sendung von großen Gelbsummen, von Kaffage-Borfchuffen, hohen Gebühren für Agenten und der Subvention der Presse bedürfe, um die gewünschte Zahl der Ginwanderer auch für die bedent-

Rio de Janeiro übersette man denselben in's Portugiesische und legte ihn der Regierung, ja selbst Sr. Majestät dem Kaiser vor. In deutscher Sprache ist das Schriftstück unseres Wissens noch nicht veröffentlicht worden. In unseren handen befindet es sich nun saft dreiviertel Jahr. Daß wir es heute wortgetren so, wie es uns von Rio in Abschrift zugesandt wurde, der Dessenschiedkeit übergeben, geschieht aus dem Grunde, weil es manchem Eingeweihten manches Vorgesallene erläutern dürfte.

D. Red. d. "Deutschen Ausw. 3tg."

lichsten Colonisationsspifteme zu gewinnen. Die Regierung lieh solchen Rath= schlägen ihr Ohr, indem sie die Interessen ber großen Grundbesiger nur porzugeweise im Auge hatte, Die es für vortheilbaft bielten gemiethete Arbeiter kommen zu lassen, anstatt die freie Einwanderung zu befördern. Große Summen wurden nach Deutschland gesandt, um Colonisten auf Barceria-Contracte kommen zu lassen. Die Agenten für Brasilien verdienten hobe Brovision und darauf war es ihnen nur anactommen. Hätte man die freie Einwanderung mittelft dieser Summen zu fordern gesucht, so batten jene Agenten nur febr wenig, fast nichts babei verdient, weil fie nicht bas nothige Vertrauen Deutschland besigen, um die freie Einwanderung für Brafilien zu gewinnen, besto mehr mare aber burch eine freie Ginmanderung Brafilien selbst genützt worden. Die Ersahrung hat gezeigt, daß das Parceria-Spstem in ber Regel weder für Colonisten noch für die Grundbesitzer vortheilhaft ist; es ist daraus eine gegenseitige Unzufriedenheit entstanden, die bier und da in Folge von Ungerechtigkeiten zu argen Conflicten geführt bat; die Conflicte find von ben Feinden Brafiliens febr erfolgreich dazu benutt worden, um die Lage ber Barceria-Colonisten als sehr schlimm darzustellen und die öffentliche Deinung gegen die Auswanderung nach Brasilien im Allgemeinen sehr einzunehmen. "Weiße Sclaven!" das ist das Stichwort, mit welchem die Feinde der Auswanberung überhaupt, unter die fast alle arbeitsbedurftigen Grundbesitzer und die von ihnen beeinflußten Beamten zu gablen find, die große Menge ber weniger intelligenten Auswanderungsluftigen und selbst der armen Arbeiter, soweit dieselben fähig sind, sich bier zu ernähren, von Brasilien zurückschreden, und bazu gesellt man zum Theil, leider nicht mit Unrecht, die Worte: "Intoleranz, Straflosigkeit von Verbrechen, Ungültigkeit der gemischten Eben, politische Unmundigkeit, Mangel an gehörigem Rechtsschuß für bie Einwanderer, Unsicherheit des Besiges, Mangel eines geordeneten Sppothekenwesens, Bestechlichkeit der Richter und Beamten, Mangel an guten Wegen" 2c. 2c.\*), und will so die Zustände Brasiliens charafteristren. Und doch bei alledem mußte freie Einwanderung in Brasilien weit bedeutender sein, es wurde schneller und allgemeiner die Erkenntniß durchdringen, daß in den südlichen Provinzen die den freien Einwanderern gebotenen Bortheile und Bedingungen Die vorhandenen Mängel und Uebelftande überwiegen, und daß die brasilianische Regierung, nehst den gesetzgebenden Kammern, bei ihrem eifrigen Streben die Ginwanderung zu foldern, wenn auch nicht ploglich, fo doch ziemlich rasch die größern, empfindlichen Mängel und Uebelstände beseitigen, und badurch den Einwanderern die Zutunft angenehmer machen werde. (?) Es wurden demzusolge namentlich die seit einiger Zeit gemachten liberalen Offerten der Brovinzial-Regierung von Rio Grande do Sul weit bedeutendere Erfolge haben, wenn nicht noch ein anderes febr bedeutendes Hinderniß vorhanden mare; Dieses hinderniß liegt in der Perfonlichteit und ber Berfahrungsweise mehrerer Expedienten und Agenten Brafiliens in Deutschland, namentlich bes General-Consuls in hamburg nebst seinen bezahlten Behülfen, und man fann geradezu behaupten, daß dort jest das größte Hinderniß für die deutsche Auswanderung überhaupt und namentlich für die freiwillige zu suchen sei. Diese Herren, einschließlich des, sich Agenten der brasilianischen Regierung nennenden Dr. F. Schmidt, suchen nämlich die Aufträge zu Anwerbungen von Auswanderern alle in ihre hande zu bringen, behandeln fie dann, wie ein ihnen verliehenes Privilegium, und zwar in einer Weise, die jeden Unpartheiischen in Staunen seben muß. Mis Belege für diese Behauptungen wollen wir einige Thatsachen aufführen: Die Gesellschaft Uniao e Industria sandte im December v. J. einen Ingenieur und Bevollmächtigten nach Deutschland, um einige tausend Einwanderer vermittelst Baffagen-

<sup>\*)</sup> Belde bon allen diefen Mängeln, fragen wir, find feitbem befeitigt worben?

Borfchuß unter liberalen Bebingungen nach Rio befördern zu laffen und außerbem mancherlei Cinkaufe zu machen; der Ingenieur hatte zu diesem Behufe einen Wechsel auf das Haus Chr. Math. Schroeder & Co. in Hamburg bekommen, fand dieses Haus aber bei seiner Ankunft in Hamburg insolvent, was ihn in Berlegenheit verfette. Debrere respectable Samburger Expedienten erboten fich, ihm die gewünschten Bersonen für ein Baffagegeld von 50 - 55 Thirn. Br. Ert. per volle Berfon zu engagiren und nach Rio de Janeiro zu befördern; einer von Diefen erbot fich, auch bas nothige Geld bagu berbeiguichaffen. Der Ingenieur hatte aber auch Empfehlungeidreiben an ben Brafilijden Gefandten in Berlin und an ben Brafilifden General-Conful in Samburg, und glaubte fich am besten baburch seiner Berantwortlichkeit gegen feine Gefellschaft überheben zu tonnen, daß er diesen Gerren die Intervention in seinen Angelegenheiten überließ. Die Intervention wurde zugefagt, aber nur unter ber Bedingung, daß der Ingenieur das Engagement und die Beforberung ber Muswanderer bem herrn Dr. Comibt, demfelben, ber fo viel Comindler und un-nuge Cubjecte fur die beutsche Legion und fur die Bergueiro-Colonicen engagirte und baburch Brafilien indirect in Deutschland in ichlechten Ruf brachte, durch einen Contract, worin der Passage-Breis, anstatt 50-55 Thir. Br. Ert., auf 70 Thir. pro Berson stipulirt war. Der Ingenieur wollte feine Zeit weiter verlieren, schloß aber, mit Rudsicht auf diesen boben Preis, anstatt für 2000 Personen, für 800 Personen ab. Seine Gesellschaft bat aber doch für diese 800 Personen 16,000 Thir. Pr. Ert. zu viel Borschuß machen muffen, und die armen Auswanderer muffen diefe Gummen guviel wieder abbearmen Auswanderer müssen diese Summen zuviel wieder abbezahlen, während für dieselbe Summe ca. 300 Bersonen mehr häten engagirt
werden können. Hier noch ein anderer ärgerer Jall: Die Provinzial-Regierung
von Rio Grande do Sul ist durch die Provinzialammern ermächtigt worden, Sinwanderern durch eine Prämie von 80 Milreis sür Erwachsene und 60 Milreis für Kinder zu bewilligen, und zwar dis zur Anzahl von 3000 Personen. Der Präsident hat den Brasilianischen General-Consul in Hamburg beauftragt, demgemäß die Anwerdung und Besörderung von Auswanderern
nach Rio Grande do Sul zu veranlassen; der General-Consul num, anstatt die
von der Provinz Rio Grande do Sul offerirten Begünstigungen an Auswanberer öfsentlich in den deutschen Zeitungen bekannt zu machen und
alle respectable Agenten und Errebienten auszusordern, dazu mitzuwirfen, das derer offentlich in den deutschen Zeitlungen bekannt zu machen und alle respectable Agenten und Erpedienten auszusordern, dazu mitzuwirken, daß dieselbe recht zahlreich von Auswanderern benutzt werde, hat diese Begünstigungen verheimlicht und sogar Auskunft darüber verweigert; dagegen hat er mit dem Dr. Schmidt und seinem Gedülsen, Hern Balentin, einen Contract abgeschlossen, wonach diese die oben erwähnte Prämie erhalten. Während nun respectable Agenten sich mit dieser Prämie begnügen würden, lassen die her Serren Schmidt und Valentin sich außeredem 30 The. sie Einen den Valendungern bereiten bei Derren Schmidten und Valendungern bereiten. Erwachsene und 20 Thir. für Kinder von ben Auswanderern bezahlen, bas macht auf 4000 Bersonen wenigstens die enorme Summe von 120,000 Thrn. Br. Ert., welche die Auswanderer zu viel bezahlen, und welche die Provinz Rio Grande do Sul sparen könnte. Es kommt aber noch dazu, daß weder der Brafilianische General-Consul in Hamburg, noch die herren Dr. Schmidt und Balentin, bas nothige Bertrauen, die nothigen Fähigkeiten besigen, viele Auswanderer, die ihnen Baffagegelder bezahlen tonnen, für Brafilien zu gewinnen. Allein der Umftand, daß die lettern faft nur für die Barceria-Colonien wirften, erwedt abermals Mistrauen gegen fie. Zebenfalls wurden fabigere und respectablere Erpedienten mit benfelben Begunftigungen bereits einen weit ftarterern Bug von Auswanderern nach Rio Grande Do Gul veranlagt haben, und sind wir überzeugt, daß mit ihrer Husse mit derselben Summe fun Mal so viel Bassagiere zur Auswanderung nach der Brovinz Rio Grande do Sul veranlaßt sein würden, als ohne sie. Auch ist es klar, daß ein Monopol ber Beförderung, zumal in solchen Handen, die Opposition gegen die Auswanberung nach Brafilien nicht verminbert, sondern eher vermehrt, mahrend andere

Erpedienten, welche Ginfluß auf die deutsche Preffe und auf bezug: Steedenten, welche Einfluß auf die deutsche Pressenten, welche Einflussen, bald die Jahl der Gegner Brasiliens und deren Schädlickleit verreingern würden. Noch einen Fall haben wir anzusühren: Auch von der Mucury-Gesellschaft, 400 Bersonen mittelst Vorschuß des größten Theils der Passagegelder zu befördern. Auch diesen Austrag hat er den Herren Schmidt und Valentin überwiesen, und lassen sich dieselben von den Passagieren den Passagepreis von 70 Thirn. Pr. Crt. ver Person zahlen, während andere Expedienten für dieselbe Fahrt nur 55 Thir. Pr. Crt. fordern. Auch hierbei hat die Vermittelung des Hamburger General-Consulats eine Vertheuerung von 6000 Pr. Crt. Thalern personlast die von den Auskandherern getragen 6000 Pr. Ert. Thalern veranlaßt, die von den Auswanderern getragen werden muß. Wir haben demnach im Ganzen eine Summe von 162,000 Thlr. Pr. Ert. — Bco. Mark 324,000 — Rs. 226 Mil-Reis 000 nachgewiesen, die durch die Bermittelung ber Bertreter Brafiliens in Deutschland ben Auswanderern, refp. aber Brafilien felbst über die Bebuhr aufgeburdet wird, und glauben wir, daß mit dem Rest mehrere respectable Expedienten zusammen eine weit größere Ginwanderung uach Brafilien erwirten konnen, als die bisber erzielte.

Bir wollen noch einen Bunkt berühren. Wie verlautet, hat der Brafilianische General-Conful in Samburg einen nicht unbedeutenden Sonds fur die Breffe jur Disposition; verschiedene Umstände laffen voraussehen, daß dieser Fonds nicht zwedmäßig verwendet wird, und ware zu wunschen, daß über die Berwendung einmal ein Nachweis eingefordert murde. Wir find ber Meinung, daß, wenn Brafilien fortfahrt, die geeigneten Reformen zu machen und bas Do= nopol in der Auswanderungs-Beforderung abichafft, die Subsidiirung ber politischen Presse in Deutschland überflüssig wird und nur noch die Unterhaltung eines speciellen Journals für Informirung der Auswanderer über die neuesten Greigniffe nüglich erscheiut. Bisher haben die übermäßigen Lobhudeleien Brafiliens, feitens einiger bezahlten Literaten, in politischen Blättern mehr Schaben als Nugen gethan, indem fie nur um fo schärfere Widersprüche

veranlaffen.

#### Die irische Einwanderung in Brafilien.

Rach ber "Germania" vom 17. Mai 1868.

Die nun viel besprochene irische Einwanderung erinnert uns an einen tost: lichen Streich, den die Regierung wieder einmal in Colonisations-Ungelegenheiten begangen hat. Im Jornal do Commercio vom 20. März ist in der Londoner Correspondenz zu lesen, daß voriges Jahr ein Capitan Portugal sich dem hiesigen Agricultur : Minister jur Betreibung von Auswanderungs : Angelegenheiten in England anbot, daß der herr Minister darauf auch einging in einem Schreiben, was zwar, wie es scheint, ben Mann nicht eigentlich ermächtigte, Colonisten auf Regierungstoften berüberzuschien, aber doch geeignet war, ihm in den Augen minder tundiger Leute einen officiellen Charakter zu geben, den ihm zwar die Gesandtschaft absprach, aber der ihn in den Stand setze, 336 Frländer zu engagiren und abzuschien und einen Wechsel von 3700 Litz, auf die Regiezu engagtren und abzunchtden und einen Wechsel von 2000 Litt. auf die Achter rung zu ziehen. Der brasilianische Consul von Liverpool, der alte Vice-Admiral Grenfell, stellte den Leuten keine Pässe aus, und unterzeichnete blos eine Ra-mensliste. Die Leute sind nun hier angekommen. Es ist ein besserer Schlag Leute, als ich sie erwartete, d. h. sie sind durchaus nicht zerlumpt, auch nicht übertrieben trunksüchtig, doch sind die Mehrzahl keine Ackerdauer. Sin Theil berselben ist nach dem Süden abzegangen. Wie es nun weiter mit den Andern werden wird, ist abzuwarten. — Die ganze Geschichte aber ist recht ge-zienes bas Rerbat brasilianischer Auskananderungskalaenturen in eignet, bas Berbot brafilianischer Auswanderungs:Agenturen in

Breußen zu rechtsertigen; auch bat das Foreign-Office schon reclamirt. Wahrscheinlich muß die Regierung die 3700 Lstr. bezahlen und wenn auch die Contracte auf Wiederbezahlung lauten sollten, so wird dieselbe doch nicht gesicheben, ohne zu Beschwerden und zur Einmischung der englischen Diplomatie

au führen.

Wie viele Colonisations-Experimente bat Brasilien nicht schon gemacht! Es kostet, Gott weiß warum, eben den Brasilianern schrecklich viel, einzugestehen, ja nur einzusehen, daß sie außer der portugiesischen, von Jahr zu Jahr abnehmenden Einwanderung (weiß doch Portugal selhst nicht, wie es seine Colonien bevölkern, kaum wie es sie vertheidigen soll) auf gar feine andere massendigen selben, kaum wie es sie vertheidigen soll auf gar feine andere massendigen sie Leute sich winden und deben zu sehen. In illo tempore (1853) wollte man auch Colonisten kommen lassen, aber keine Deutschen, blos Schweizer! — Die Mode ging vorüber, wie auch die der chinesischen Kulis, der Italiener, der Franzosen und Hollander. — Breußen sorderte Zugeskändnisse sür vertestantische und gemischte Ehen. Die Einwanderung stockte. Aber endlich entdecke der göttliche Elerus eine neue Colonisation: Polen sollte Brasilien colonisten; der Humbug ist vorbei. Der etwas ernsthaftere, gesahrvollere für Brasilien, wenn es gelang, eine Art Colonisation durch die ruinirten Sclavenhalter der Südstaaten Nordamerikas zieht auch nicht mehr, und es ist wirklich zu bedauern, daß der Humbug Kro. 6, die englisch-irische Einwanderung wahrscheinlich nach diesem ersten Bersuche schon im Keime sterben wird. —

## Bur deutschen Ginwanderung in Brafilien.

Bon einer Reibe trefflicher Artikel, die in der Wochen-Zeitung Germania vom 24. Mai d. 3. begann, gestattet der Raum nur den ersten bier zu geben.

#### Die Butunft ber beutiden Ginwanderung in Brafilien.

Balter

Ei Bater, warum steigen wir benn nicht Geschwind hinab in dieses schöne Land, Statt daß wir uns hier ängstigen und plagen? Tell.

Das Land ist milb und giltig, wie der Himmel; Doch die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, den sie pklanzen.

Shiller.

Brafilianische Patrioten von der Sorte, die nur Schmeichelhaftes über ihr Bolt hören wollen, und den für einen Zeind des Landes ausgeden, der Fleden zu sehen wagt, werden sich erheben gegen den zweiten Theil des Ausspruchs, den Schiller in Tell's Mund legt, d. h. gegen dessen Anwendbarkeit auf Brafilien; auch gar manche Guropäer, denen die Kürze ihres Ausentbalts nicht erlaubt hat, biesige Berbältnisse näher kennen zu lernen, oder die bei längerem Ausenthalte doch nie sich um die Lage der arbeitenden Alassen und namentlich des Landvolts bekümmern konnten oder wollten, — werden den Ausbruck etwas start sinden; diezenen der, die Gelegenheit und Willen hatten, die Lage derer, die mit ihren eigenen händen den Boden bedauen, überhaupt, die von ihrer hände Arbeit leben, näher kennen zu lernen, die werden eingestehen, daß diese in der That eine gedrückte ist.

Bon dem Theil der arbeitenden Bevölkerung, der "mit seinem Leib pflichtig ist auf Erden" leugnet natürlich Niemand, daß er "den Segen nicht genießt, den er pflanzt". Deren gegenwärtige Lage gehört auch nicht in die Grenzen bieses Artikels, und von der zukünstigen, wie sie nach Durchsetzung der Emancipation sich gestalten wird, sei hier nur so viel gesagt, daß dieselbe um so mehr den Interessen ihrer gegenwärtigen Herrn entsprechend gestaltet werden und um so langsamer (?) herbeigesührt werden kann, je früher die Emancipation durchzeht; — um so plösslicher und mit um so gewaltsameren Störung des Eigenthumszustandes der Herren, je langer sie binauszeschoben wird. — Sollte ihre Durchsührung gar so lange verzögert bleiben, die das Riesenstind aus dem Norden dieses Weltsbeils zu Junglings und Mannesalter ausgewachsen, über die Arümmer der sich ewig selbst zersleischenden Republiken spanischen Bluts vordringend, Landstrich um Landstrich erobernd und colonisirend an der Wasserscheide des Amazonas sein gestreistes Sternenbanner auspflanzt: dann Webe! Webe, über Brasilien!

L

Gegenwärtige Lage ber einheimischen freien Landleute. — Ganglich mittelslofe. — Pachter. — Kleine Grundbesitzer. Gemeinschaftliche Leiden diefer brei Classen: Recrutirung, Nationalgarde und Polizeidienst, Mangel an Rechteschup, Polizeiwilltur. — Widerspruch zwischen der Conftitution und den wirflichen Berhältniffen. Brafilien factisch in den handen der Aristotratie "de gravata lavada" (mit Glace-handichuben).

Es ift also hier von der freien arbeitenden, namentlich ländlichen Bevolle-

rung die Rede und zwar zunächst von den Eingeborenen.

Da ist denn zuerst der ganz Besislose, der Proletarier. — Keine Furcht daß er Hunger leidet, außer im Fall einer Mißernte einer ganzen Gegend; Fluß, See, Meer und Wald gehören ihm; die größern Gutsdesiger verweigern nicht leicht einem armen Teusel ein Stücken Land, sich ein Hutchen darauf zu bauen und ein dischen Mandicka und Bananen darauf zu bauen, auf Widerruf natürlich und unter der stillschweigenden Bedingung, daß er bei den Wahlen undeden nicht dem Grundberrn stimme. — Ihut er das freilich nicht oder macht er sich auf andere Weise denselben mißgeneigt, ja reizt er nur durch Baumpflanzungen und dergleichen dessen Kobeiteres ausgetrieden werden, hat höchstens Unspruch auf die laufende Ernte. — Er ist daher so zu sagen auch ein Sclave des Grundberrn, nur einer, der nicht für ihn zu arbeiten braucht, und zwar um so abhängiger von ihm, je sleißiger er den Boden bedaut, je mehr er seinen Werth vermehrt. — Schone Einrichtung, um jeden Beweggrund zur Arbeit zu ertödten und zum Ruine des Landes zu führen!

In einem nächsten Artikel ist gesagt: Nichts kann der Bermessung, bald dürfte man sagen, dem Hasse, gleichkommen, mit dem der Pflanzer von dem freien Arbeiter spricht. — Wohl hat Brasilien Tausende und aber Tausende von Quadratmeilen des fruchtbarsten Landes, die es könnte zu 1/10 ja zu 1/100 Real die Brasse andieten, es findet keinen Käuser, und wird ihn nur

finden, wenn nicht Bertehrswege geöffnet find.

Lohnarbeit bei Pflanzern ist unmöglich. Er zahlt nur geringen Lohn, und die Stellung des Freien neben den Sclaven ist schlimmer als die der Letzteren selbst. Sie wollen nicht geringer sein als er, sie halten zusammen und haben das Ohr ihres Herrn, der in ihnen sein Eigenthum, im freien Arbeiter aber nur einen Eindringling erblickt u. s. Dies hat sich bei den Parceriacolonisten wohl bestätigt.

#### Die Dentiden bem Fremdenhaß ber Brafilianer gegenüber.

Aus der "Germania" vom 7. Januar 1867.

Brafilia, 5. Januar. 1867. Der Haß ber Brafilianer gegen bie Fremben und namentlich gegen bie Deutschen nimmt nachgerabe einen so verwerslichen Charafter an, daß es endlich einmal an der Zeit sein durfte,

ibn eigends zum Gegenstande einer scharsen Besprechung zu machen. — Bober entspringt diese garlige Ungebeuer? Unmöglich aus dem Betragen der Deutschen, denn der Deutschen, denn der Deutschen, denn der Deutschen, denn der Antischtig, seis ist er im Gegentbeil gegen die Brasisianer nicht zu leugnen, denn es ist offenkundig. Also ist der werdenhaß dem Brasisianer angeboren? Mit nichten, denn dam wäre er ja ein Monstrum! Bielmehr suchen und sinden wir diese schändliche Gewächs einsach in dem Bergleich, welchen der Brasisianer sortwährend Gelegenheit hat, zwischen ihm und dem Deutschen anzustellen. Der Deutsche, strebsam und umsichtig, sleißig und ausdauernd, gelangt in der Regel dald mehr oder weniger zum Bohlstande und sührt immer mehr cwisissierte Justände ein, und das ist eben, was den unfinnigsten Haß erregt und welcher die Deutschen schon so manchen schweren Berlust an Gut und Ehre dat erleiden lässen. Märe dies Letzter nicht der Hall und bätten die Deutschen dass entschweren und großmüthig verzeihen, wie etwa Erwachsene unwesschen Bolke zu thun, so könnten sie diesen unwerständigen Haß erwidern und großmüthig verzeihen, wie etwa Erwachsene unwerständigen kindern der hinauserständigen daß getrost mit verächslichem Solze zu thun, so könnten sie diesen mann vermöge ibrer äußern Setellung, wenn auch teine Hungesogenheiten verzeihen. Benn aber biesen müßte, so könnte man an dieselben etwa in solgender Beise berantreten: Warum habt Ihr denn die Deutschen in Geuer Land micht etwa bereingerussen, sondern hereingelodt? Doch ossender und bestüge sture eigenen Schwäche und weil ihnen ein vowliede lächerliche Ungereintsbeit ist das! Was würde aus Eurem Lande werden ohne die regsamen Hände der Bas würde aus Eurem Lande werden ihre daherliche Ungereintsbeit ist das! Was würde aus Eurem Lande werden dene den nie ein wahres Baterland werden, nie wird es ihm ein Leichte, daß ein Kamel durch ein Rabelähr gebe, denn daß diese Berstodten zur Kenntniß der Babtbeit gelangen. Und darum wird Brasistien dem Deutschen nie ein wahres B

Es frägt sich nun, was für eine Haltung nehmen wir an gegenstber dem notorischen, verlegenden und Undeil bringenden Hasse dieses Volkes? Wie wir gesehen haben, ift auf dem gewöhnlichen Wege bei den Behörden wenig oder nichts ausgerichtet worden; wir müssen daher unsere Hilfe in uns selber suchen, etwa in einer Bereinigung, wo möglich aller dier im Lande ledenden Deutschen und jede Undill, die einem seden Einzelnen widerfährt, als eine Verletzung Aller betrachten. Zu dem Ende müßten sich überall Bereine bilden, die sich dann sämmtlich wieder einem Haupt voder Gentralverein unterordneten, sämmtliche Vereine müßten dann so viel wie möglich im geistigen Versehr untereinander stehen und überhaupt einander gegenseitigen Schulz gewähren, und darin läge ein großer Gewinn. — Wir ersuchen patrietische und erleuchtete Landsleute, diese allgemeine deutsche Angelegenheit in den Vereich ibres Nachhödige in diesem Platte bekannt zu machen. Die Deutschen fönnen und dürsen sich nicht länger von einem solchen Volken Volkenden Witglieder der menschlichen Gesellschaft sich zu erweisen, und daß ie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie diese Aufgade lösen und zu lösen verstehen, deweist der Wohlstand, dessen sie siehe daher den Schutz der Gesese und gerechte Anersennung von Seiten der Brasilianer und das um so

mehr, da sie hier kein etwa gebulbetes, sondern ein im hohen Grade und zwar aus staatsökonomischen Rucksichten nothwendiges Element der Gesammtbewohner dieses Landes dikden! — Die Königl. preuß. Gesandschaft hat allerzdings disher in sehr edler und dankenswerther Weise sich der Deutschen so viel als möglich angenommen und dies wird jedenfalls in Zukunft in noch größerem Umsange geschehen. Wir und mit uns alle hiesigen Deutschen durfen daher verstrauensvoll das Beste von dieser Seite erwarten; aber wir wollen auch von unserer Seite alles Mögliche thun, uns diesenige Achtung zu verschaffen, welche uns als integrirendem Theile einer so großen gebildeten und ruhmvollen Nation

mit Recht zukommt.

Anm. der Ardaktion. Wir haben wiederholt auf die Bildung eines Rechtsschupvereins hingewiesen, bessen Gentralleitung in Rio de Janeiro sein und der überall da, wo eine größere oder kleinere Anzahl Deutsche leben, Zweigvereine haben sollte, bis jest leider aber ohne jeden Ersolg. Wie wäre es, wenn der deutsche hülfsverein in Rio die Sache in die hand nähme und in Rio einen Rechtschupverein bildete? Tur Zweigvereine wollten wir schon Sorge tragen, was und um so leichter ist, da und außer unserer Germania, beren Wirksamkeit schon längst darauf gerichtet war und ist, eine nähere Anzeinanderschließung der Deutschen zu bezwecken, auch noch die ausgedehnteren Verbindungen durch das ganze Reich zu Gebote stehen und eine Wirksamkeit in diesem Sinne einige Ersolge voraussehen lassen durfte. — Außerdem durfen wir auch der Unterstützung der Internationalen Emigrationsgesellschaft versichter ein. (!)

Der Haß in den transatlantischen Ländern, wo sich die deutsche Einwanderung einstellt, gegen die deutsche Sprache, Cultur und Literatur ist ein sicheres Beichen, daß wir es nicht mit einer aufsteigenden, sondern mit einer verkommenden Nation zu thun haben, da es nicht, wie z. B. Rußland, die latente Kraft hat, sich selbst zu heben, noch dieselbe jemals bekommen wird, in Ermans

gelung einer mahrhaft nationalen Substanz.

Sogar die "Dentice Zeitung" von B. A. sagte noch im vorigen Jahre:
"Mit welchen Artigkeiten wir in der letten Zeit in den hiesigen Tagesblättern beschmissen worden sind, ist dem deutschen Publikum zur Genüge bekannt Füns Sechstel unserer Landsleute sind aus den deutschen Gefängnissen
entlassen, besinden sich also hier kannibalisch wohl; das andere Sechstel aber, das
diese Ehre nicht hat, ist nur hierher gekommen, um sich durch Zollbetrug und
sonstige Unredlickeiten zu bereichern. Noch in der Sonnabende Rummer des
Mercantil wurde ein von uns allen hochgeschätzter Landsmann auf's Erbärmlichste angegriffen, und zwar nicht als Mensch, sondern — die alte Leier —
als Deutscher." U. s. w.

### Bur Verwaltung der kaiserlichen Staatscolonien.

"Germania" 20. December 1867.

Die sogenannte Colonie von Jguape ist ein Stück Land in Quadrate eingetheilt, was ein brasilianischer Ingenieur gut genug für Ausländer hielt, hier tümmerlich, wie der Indianer, das Leben zu fristen. Das Land an und für sich ist nicht so schlecht, ist aber in einer Lage, die demselben durchaus gar keinen Werth gibt. Die Regierung, auf diese großen, unadänderlichen Mängel ausmerksam gemacht, schickte aber trozdem vor zwei Jahren den vielmals genannten brasilianischen Ingenieur Blati dorthin, um in der seit 1861 verlassenen zu lassen, was dieser Mann auch dei seiner totalen Unkenntniß für genügend hielt für die erwarteten Ausländer, die er in seinem Hochmuthe wie die Pest haßt, nicht sich als Brasilianer erinnernd, daß wenn ihm das Ausland und seine industriellen Bewohner nicht das Zeug sendeten,

er beinahe noch wie die Indianer nadt geben wurde, wenn ihm das Musland und feine wiffenschaftlich gebildeten Bewohner nicht bas Material lieferten, um etwas ju lernen, er, thatfraftlos und indolent, wie bas gange Bolt nun einmal ift, wohl noch auf einer ber unterften Stufen miffen=

icaftlicher Bildung fteben murbe.

Rachbem nun biefer Mann Die Jahre lang verlaffene Colonie auf feine Beife jum Empfang ber erwarteten Auslander bergerichtet batte, geschah was vorherzusehen war, b. h. die Auslander famen an, befahen fich die Colonie und batten genug vom Geben, fehrten ihr augenblidlich ben Ruden und bie Blatters bacher, die von Anbeginn an berart gemacht waren, bag fie bochftens zwei Monate dauern konnten, find seit mehr als einem Jahre in einem solchen Bu-ftanbe, daß fein Wintel bieser Gebäulichkeiten mehr hatte bewohnt werden kon-

Doch fie wurden ja auch nur für Auslander gemacht!

Wenn boch die hohe Regierung nur ben nuglofen Berfuch aufgeben möchte, im Municipium von Iguape eine Colonie von Auslandern gründen zu wollen. Sie schmeichelt sich, daß die Colonie Cananca vorwärts kommen wird, weil man dafür enorme Summen bereits verwandt, weil die officiellen Berichte vielleicht über die Maßen gut lauten. Aus der Acerdan-Colonie Cananea wird aber nie etwas werben und wenn die hohe Regierung Millionen darauf verwendete. Es genügt meiner Meinung nach volltommen, die schmalen, von hohen und steilen Gebirgstetten einzgefakten Flußuser zu sehen, um zu wissen, daß für Acerdau dier Richtsgeschen kann. Hier sind teine Schwediser Allpen, teine Throler Sennen, keine Schwedischen Hochtristen, für Viehzucht tauglich, daber kommt alles von hoher Regierung hier angewandte Geld eigentlich nur den Beamten zu Gute, nicht der Colonie. Wie dies zusammenbängt, kann man nur an Ort und Stelle sehen und ersahren. Die armen Colonisten haben mehrsach den vergeblichen Versuch gemacht, alles Dies der hohen Regierung und dem Consulate ihres Vaterlandes mitzutheilen; allein dies Vordaben ist dies jetz stets an der Schlauheit gewisser Personen gescheitert, die alle Aus- und Eingänge gut besetzt halten, so daß Richts vordommen kann, was nicht sosort auf die eine oder andere Weise unschädlich gemacht wurde. Wer, wie gesagt, den Schlüssel hierzu haben will, muß durchaus an Ort und Stelle sehen und hören, sonst muße er unbedingt vollständig im Untsaren bleiben. Colonie Cananea wird aber nie etwas werden und wenn die hohe Regierung im Untlaren bleiben.

Rio, 17. December 1867.

F. v. Gottharbt.

## Die Regierungs-Colonien-Directorien.

herr Oscar v. Reffel, welcher herrn Dr. Galvao auf feiner letten Inspectionsreise burch bie füblichen Provinzen als Secretar und Dolmeticher begleitete, fagt in einem Briefe an die "Germ.", daß er in allen Regierungs-Colonien Mißtrauen gegen die Directoren vorgefunden habe. Man glaubt, daß sie einen Theil der öffentlichen Gelder, welche von der Regierung für Wege und andere Bauten bestimmt waren, in die Tasche gestedt haben.

3d fand die Brivatcolonie Dona Francisca als die eingige Colonie, wo man teine Rlagen gegen die Direction vorzubringen hatte. Da waren auch manche andere Rlagen, als 3. B. über ichlechtes Erbreich, über Die Schwierigfeit, Die gewonnenen Produtte nach ihrem reellen Werth zu verfaufen, weil feine regelmaßige Schiffahrteverbindung zwischen ber Stadt San Francisco und Rio be Janeiro besteht, so bag bie Colonisten genothigt waren, ibre Produtte gegen febr niedrige Preise an bie Raufleute ber Colonie ober ber Stadt zu verlaufen,

<sup>\*)</sup> Gang ahnlich find die Berhaltniffe in Sta. Catharina nach v. Tichubi, b. Reffel u. A.

und bazu noch genothigt, anstatt baares Gelb Maaren in Bezahlung zu nebmen. U. f. m.

Folgende Betrachtungen sind von herrn v. M., die, als von einem Manne in feiner Stellung fommend, manch klaren Ginblid gewähren.

#### Blicke auf die Colonisation Brafiliens.

Auszug aus ben Artiteln ber "Germania" vom 8. December v. 3.

Wer ben unglücklichen Ginfluß tennt, ben gewiffe ebrgeizige ober intrigante Perfonlichteiten vermittelft ber Bablen ausüben, ber wird fich nicht wundern

über das Gelingen solcher erbärmlichen Intriguen. Go schön wie die constitutionelle Berfassung Brasiliens sich auf dem Papiere ausnimmt, so hemmend wirkt sie in gar vielen wichtigen Lebens= fragen des Reiche, und es ist eine Frage, die sich schon Manchem aufgebrängt hat, ob Brafilien nicht glücklicher und weiter fortgeschritten ware ohne diese vielgerühmte Constitution.

Unter ben bestebenden Berbaltniffen bangen die Unfichten über Staatshausbaltung, überhaupt alle Lebensfragen bes Staates von individuellen Un= sichten ab; und biefe individuellen Unsichten wechseln außerdem noch. Was ein früberer Minister an Erfahrungen gefammelt bat, seine guten Borfage, Diefe und jene nugliche Ginrichtung ju treffen, icheitern vollständig, wenn fein Rachfolger ericeint, ber eine gang andere individuelle Bolitit befolgt. Much biefer beginnt von Meuem zu lernen und die nötbigen Erfahrungen zu sammeln, und vielleicht, wenn er auf ben Runtt gelangt ift einzuseben, baß fein Borganger boch nicht gang Unrecht hatte, fo ift er genothigt, einem Nachfolger Blat gu

machen, ber wiederum gang andere benft und bandelt.

Ich habe von ber Bergangenbeit und Gegenwart\*) ber Colonien gesprochen, ich will nun auch einige Worte über ihre Zutunft sagen. Die Treib= hauspflanzen ber bieber gegründeten Colonien werden aufboren Bluthen zu treiben (Grüchte baben fie nie gebracht), fobalb fie nicht mehr gepflegt werben. Die Regierung unterbalt jest 8 bis 10 verschiedene Colonien seit mehr ober weniger 20 Jahren am Leben durch Unterstützungen allerlei Urt. Angenommen, die Ginwanderung vermehrte sich um bas 20: bis 30fache, und man gründete in allen Gebirgsichluchten ber Mustenländer Colonien. Wurde die Regierung im Stande sein, 200 ober 300 solcher Colonien in berselben Weise und eben so lange durch Geldopfer am Leben zu erhalten, als es bisber mit biefen 8 ober 10 genannten ber Fall mar? Ich glaube diese Frage entschieden mit Rein beantworten zu konnen. Aber was will man bann mit ber Menge Auswanderer machen, bie man beabsichtigt hierberguleiten? Sich felbst überlassen? Dann wurden fie umtommen. Es giebt bier teine andere Antwort auf Diese so michtige Frage, als diese: Man muß diese Leute in ben fruchtbaren Sochlandern ansiedeln, wo sie den Pflug gebrauchen können, und in wenigen Jahren im Stande sein werden, ihre Land- und Provisioneschulden zu bezahlen. — Rur wenn dies lettere wirklich stattfindet, tann die Regierung fort: fahren zu colonisiren, nur wenn die Regierung wieder Einnahmen bat, kann sie fortfahren wieder auszugeben, sonst wurde eben der Zeit:

<sup>\*)</sup> Leider läßt der Raum nicht zu, auch von diesem Theile Auszüge zu geben. Er bildet eine auf Thatfachen begründete fortlaufende Fronie des gangen braf. Colonisationswesens und stellt so die Pariser Prämien Extheilung als gang unerflärbar bin.

puntt, bei vermehrter Einwanderung, fehr ichnell eintreten, wo bas Colonifiren

aufhören mußte, weil teine Fonde mehr vorbanden waren.

Wie ich bereits erwähnte, find 200 deutsche Colonisten-Familien, theils von Affungny, theils von Dona Francisca und andern Colonien in der Umgebung von Curityba angesiedelt. Gie find bort ohne Silfe ber Regierung angelangt und gebeiben bort ohne Silfe. Diefe 200 Familien find nur bie Bionniere; ber größte Theil ber Bevölkerung ber gegenwärtigen Colonien wird nach und nach fich nach ben Sochlandern giebn, und weber Dona Francisca noch Blumenau werden Ausnahmen machen. Allerdings wird immer ein alter Stamm auf den einmal gegrundeten Colonien bleiben, namentlich auf benjenigen, wo jum Theil wenigstens gutes Land vorhanden ift, wie in Blumenau; Diefe Colonien werben mit ber Salfte ibrer Bevollerung gewiß fortvegetiren, — damit ist Alles gesagt. Die Regierung follte wohl Acht haben, was sie thut, ebe sie fortfährt, in

der bis jest befolgten Weije weiter ju colonifiren; meder Parifer Breis-medaillen noch gelehrte Theorien, noch der beste Willen der Direc-

toren tann die Naturgejege andern.

Die Regierung bedarf Wiedererstattung ihrer Auslagen in möglichst furzer Beit von ben ju grundenden Colonien; gieht fich die Ginfafftrung diefer Belber mehr als 5 und 6 Jahre bin, fo ift bas Beweis genug, bag bie Colonifation auf feiner gesunden Grundlage beruht, dauert es aber 10 Jahre, wie bisber, bann, follte ich meinen, bedarf es keines Beweises mehr, daß die Sade durchaus unhaltbar ift und aufgegeben werden muß. - Wer baran zweifelt, den bitte ich, mir zu beantworten, mas benn bas Ende ber Colonifation fein wurde, wenn fie fich, wie man wunscht und anstrebt, um bas 30fache vermehren follte, - doch gewiß auch 30fache Ausgaben ohne alle Musficht auf Ginnahmen. Wer Dies lengnen wollte, meint nur feine eigene Tafche, und fummert fich wenig um die Butunft und Finangen bes Staats u. f. m.

Diese Zahlen sind es, welche ber Regierung die Wiedererstattung ihrer Auslagen und mit bieser die einzige Möglichkeit, weiter zu colonisiren, verburgen; - feine Preismedaillen, teine gelehrten Theorien, fein guter Bille ber Directoren, noch Gleiß der Colonisten werden bies im Stande fein, wenn die Grundbedingungen fehlen: fruchtbares Land und

Pflug=Arbeit.

Die Colonien in Rio Grande do Gul find ziemlich blübend, und werden ohne Zweifel noch blubender werden, mer aber möchte gerne fruchtbare, pflugbare Lander mit ben gum großen Theil unfruchtbaren und unpflugbaren Gebirgeich luchten vergleichen, mo

Die Colonien der letten gehn Jahre gegründet wurden. Ferner ift die feit 40 Jahren bestehende Colonie de Alcantara allerdings auch in einem blübenden Buftande, mehrere ber dortigen Deutschen find jogar reich — ebenso finden wir einige reiche deutsche Ansiedler in der Proving San Baulo. Ich babe bier dreierlei zu bemerken; erstlich haben die Colonisten von San Bedro de Alcantara, so wie die von S. Baulo sich selbst ohne Regiesrungsbilfe emporgearbeitet, zweitens haben sie gutes Land, und drittens aber find es nicht die mit ber hade arbeitenden Colonisten, welche wohl habend und reich geworden find, sondern diejenigen, die Biebhandel trieben, Branntwein-Fabriten errichteten oder Kaufbaufer hielten. Dan muß diese mit den mit der hade Arbeitenden nicht verwechseln, eben so wenig erwarteu, wenn eine zahlreiche und massenhaste Einwanderung nach Brasilien zieht, daß sie bauptsächlich Kausbäuser oder Branntwein-Fahriken errichten oder Biebhandel treiben werden, dies fann nur für einzelne Individuen gelten; die große Masse muß zum Pfluge greifen. Zum Schluß will ich nun noch beifügen, daß wenn die Regierung die bier

angeführten Saupthinderniffe wegraumen follte, und eine maffenhafte Ginwan-

berung nach den Tafellandern von Parana ziehen wurde, so ahme man in Behandlung ber beutschen Colonisten bas Beispiel ber nordameritanischen Regierung nach. Man gebe ben Colonifien einen Auszug ber brafilianischen Gesetze in beutscher Sprache. Man grunde einen Colonierath, aus dem Director, einigen Beamten und den achtbarften Colonisten bestehend, mit der Bollmacht, kleine Erbschaftsangelegenheiten zu ordnen, sowie geringere Bergehungen zu bestrasen. Man stelle brasilianische Municipalrichter an, die auch der beutschen Sprache mächtig sind. Es sind genug Brasilianer vorhanden, die in Deutschland erzogen worden sind, so daß daran kein Mangel sein kann. Man gründe eine deutsche Zeitung als Regierungsorgan, worin Alles, was auf den Colonien geschieht, verössentlicht werden muß, und vermittelst welcher die Regiesungsorgan werden kielden der Regiesungsorgan werden kein Mangel sein kann. rung zugleich die politische Meinung ber Colonisten fo lenten tann, wie es bie Umstände erfordern.

Und endlich follte man ben Colonisten biefelben Rechte, hinsichtlich ber gemifdten Che, welche die Gefege ihres frühern Baterlandes ihnen

gestatteten, bier nicht vorenthalten.

Decar v. Reffel

## Die fehlenden Garantien für die Einwanderung

bespricht die "Germania" vom 8. März d. J. wie folgt, mobei fie die Grundlage: Landmonopol, Unfreiheit bes Unterrichts und ben Mangel an Communicationsmitteln und felbst die Sclaverei - wohl nur als selbstverständlich -

nicht mit aufführt. Sie fagt:

"Was die Meinung des Herrn Sturz anbelangt, die Tropenländer Brafiliens betreffend, fo find wir wenigstens theilweise berselben Meinung. Es ware von unserer Seite nicht recht, die Tropenländer zu empfehlen, wenn noch 10,000 Quadrat-Meilen treffliches Land in der gemäßigten Zone vorhanden find. Jedenfalls möchte die Regierung aus politischen Rücksichten die Unsiedler im ganzen Lande zerstreuen, damit sie nirgends zu machtig werden Aber diefer elenden Gerechtigfeitenflege und ber gangen ungefunden Udminiftrationspflege tann nur ein Damm entgegengesett werben, wenn die fremde Einwanderung, nicht nur die deutsche, in einigen Provinzen überwiegend wird; und bas, scheint uns, möchte die Regierung gern verhindern. Wir wurden aber vorläufig feine andern Brovinzen empfehlen als Barana\*), Santa Catharina, Rio Grande; zerstreut sich die Einwanderung nach dem Norden und über das ganze Reich, so bleibt fie ifolirt und gelangt nicht zu dem Ginfluß, ben wir wunschen, und der Brafilien reinigen muß von faulen Stoffen.

"Die Bedingungen jur Einwanderung murden unferer Meinung nach fol-"Die Bedingungen zur Einwanderung wurden unjerer Weinung nach folgende sein, ohne welche der Preußische Staat keine Zugeskändnisse machen sollte: 1) Ein Gesethuch oder ein Auszug desselben in deutscher Sprache. 2) Gerichte für Erbschaftsangelegenheiten und kleinere Fälle, auf den Colonien selbst gebildet von deutschen Colonisten. 3) Kssugland 4) Gine oder zwei gute Fahrstraßen von der Sceküste von Parana und Santa Catharina nach den Hochländern. 5) Civilehe oder freie gemischte Ghe. 6) Ein Regierungsblatt in deutscher Sprache, welches alles Nothige entshält und Klagen aufnimmt. 7) Municipalrichter, welche in Deutschsland erzogen sind und Deutsch sprechen.

"Dies sind ungefähr die hauptpuntte, ohne welche eine Freigabe ber Aus-

<sup>\*)</sup> Parana ift eine hinterliegende Proving mit einem fehr schluchtigen Ruften: lande, nach welchem noch in vielen Sahren feine Strafen führen werden. Gein Safen Laguna ift nicht beffer ale ber anf bem Festlande von Sta. Catharina.

wanderung nach Brafilien in Preußen wo möglich follte verhindert werben. Und endlich ein grundliches Berbot aller Barceria-Schwindeleien von

Bripaten\*). -

Werden die herren Blumenau und Lange auch diesen Behauptungen und benen des eigenen sechziährigen Agenten in Europa, Wilhelm hühns, die in diesem Anhange beigedruckt sind, widersprechen oder dieselben wegdemonstriren? Wir wollen seben, wie? Freilich sind Topen geduldig und Scribbler willig, wo es an Geldern dierzu nicht seblt, so sicherlich diese auch, ehe wenige Jahre vergangen sind, sür Freis oder Borschußpassagen, für die Aussgleichung der Transportkosten (beträgt doch die Dissernz zwischen den Transportkosten nach Nord Amerika und nach diesen gehältselten Colonien schon allein 30 Thir. pro klopf) und mangelhaste Straßenbauten zur ärmlichen Erbaltung der nach so kläglichen Orten in Uederzahl gedrachten vermögenslosen Colonisten sehlen werden, so daß der Berfall auch dieser Colonie sich bald berausstellen und hinter dem bereits zweimal wiederbolten von Dona Franscisca, dem bald ein dritter solgen wird, nicht zurückbleiben wird\*\*).

\*) Man scheint also selbst ber Parceria noch Lebenefähigkeit zuzuschreiben, wohl wegen ber noch in diesem Jahre stattgehabten Borfälle in San Luiz in S. Paulo und Simon Percira in Minas? Beide Fälle sind ganz empörender Art und der Bericht des herrn v. Keffel über den letzteren constatirt den zehn Monate lang getriebenen Misbrauch an 240 Deutschen, die vor kaum 16 Monaten wieder auf betrügerische Contracte von Samburg abgesührt worden waren. Rur durch das entschlossene Auftreten der "Germania" wurde ihre Lage verbessert. Die Colonie-Zeitung, das Blatt des H. Blumenan, half auch hier nicht mit.

<sup>\*\*)</sup> Wie ift es auch anders möglich, wenn beide Colonien ichon bisher nicht befteben fonnten ohne mahrhaft ungeheure Subfidien, Die ihnen vom Staate unter ber Rubrit von allerhand öffentlichen Arbeiten - außer ben Pramien für alle herbeigebrachten Ginmanderer, 40 Dil Reis pro Ropf, - gegeben mur: ben. - Die auf Dona Francisca aus ber Regierungstaffe feit 19 Jahren verwandten Gelber follen fich auf mehr ale 600 Contos und die auf Blumenau verwandten auf nahe an 400 Contos belaufen, und babei hat noch ber Samburger Berein fein ganges Capital eingebußt, eben weil teine eigene innere Rraft in diefen Colonien ift, weder burch Lage ober burch ihre Bodenbildung. Die gange Colonifation bon Rio Grande, wo nun feche Dal mehr Deutsche liegen ale in ber gangen Proving von Santa Catharina, hat bem Merar nicht bie Salfte jo viel getoftet. Bird fich bas Land folde Auslagen noch ferner gefallen laffen, felbit wenn es fie ferner gu machen vermochte? Gicherlich nicht! Aber es ift gewiß, daß es dem Merar, bei Abichluß wie bei Fortbauer bes Rrieges, unmöglich wird, noch langer Gubfibien zu geben. Fehlt alfo ber Taglohn bei öffentlichen Arbeiten, ber bieber jum Befteben einer auf ungunftigem Terrain gufammengehäuften Bevolferung nothig war, fo bat bas erfunftelte Gefchäfteleben, bas burch itete neue Antommlinge veranlagt murbe, ein Ende und es tritt Rudfall ein; Die Colonisten gieben ab, wie fo Biele bisher ichon gethan, nach den Sochlanden ober nach Rio Grande, und bas gand verliert ben bisherigen Werth. Bare es mahr, daß nach Dona Francisca ichon an 7500 und nach Blumenau an 5000 Perfonen gebracht worden find? In beiben Colonien gufammen bestehen gegenwärtig fammt ben in biesem Jahre bahin geschafften 1500 Röpfen taum 7500 Deutsche, worunter an 6 bis 800 dort von beutschen Muttern geborene Rinder. Bo ift die andere Salfte ber Erwachsenen hingefommen? Beftorben tann doch wohl faum der gehnte Theil davon fein. Gie haben fich alfo verzogen; und fann einem folden Drie Angiehungefraft und Rraft ber eigenen Grifteng zugeschrieben werden, zumal wenn ihm die Colonisten auf Staatstoften jugeführt worden find?

#### Ju Sachen des herrn Blumenau.

Hus ber "Germania" vom 22. Decbr.

"Die Tagesblätter berichten, daß unter ber Leitung bes herrn Dr. Blumenau die erften Rummern einer Zeitschrift in form von Brofcburen in Deutschland erschienen seien, welche barauf berechnet fei, Die beutschen Mus: wanderer nach Brafilien zu lenten. Das erfte beft enthalte bolgichnitte von bem Safen von Defterro, von dem Stadtchen Blumenau, die tatholische und protestantische Mirche baselbst, bas haus eines Colonisten u. f. w. Das Unternehmen führt den Titel "Illustrirte Ausstellung" (exposiçao illustrada) und foll in Taufenden von Exemplaren (gratie?) in Deutschland vertheilt merben. -So febr die Tagesblätter Diefes Unternehmen berausstreichen, wir konnen im Intereffe des Landes diefen neuen Echwindel nur verdammen, und bedauern es aufrichtig, den Ramen bes febr geachteten herrn Dr. Blumenau an beffen Spipe figuriren zu seben. — Ist man denn wirklich noch immer so dumm, zu glauben, daß man mit folden Mitteln eine Maffenauswanderung von Leutichland nach Brafilien zu bewertstelligen vermag, nachdem gerade mit diefem und burch diefes Mittel jo viel Schwindel getrieben murde?! Es icheint jo. Wir fagen: Rein! und wenn man abermale Taufende von Contos be Reis bamit vergeudet. Dan läßt fich in Deutschland nicht mehr fo leicht bethören, benn gerade wir Deutsche baben ein Sprüchwort, das da sagt: "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, wenn er auch gleich die Wahrheit spricht!" und wie oft hat Brafilien und seine Emigratione-Agenten und sonstigen Lobbudler in diefer Beziehung ichon gelogen, wie viel Auswanderer wurden burch Agenten, Beitungsartitel u. f. w. nach Brafilien geschwindelt, die bier in Roth und Elend fast vergingen. Dan giebt fich ber angenehmen Tauschung bin, bie europaifche Auswanderung nebme ihren Weg nicht nach Brafilien, weil Brafilien in Europa zu wenig bekannt sei und glaubt, durch pomphafte, aber leiber zum größten Theil unbegrundete Lobeserbebungen und Unpreisungen dasselbe bekannt ju machen. Wir mochten gerade bas birecte Wegentbeil behaupten: Brafilien ift ju befannt in Guropa, und gwar von einer Geite, welche bie Auswanderer abschreckt, und es hat dies zum größten Theil seinen Lobbudlern zu danken, die, nur um zu loben, fast nie bei der Wahrbeit blieben, und so eine Masse Ausse wanderer täuschten, die dann ob dieser Täuschung ein doppelt so großes Geschrei erhoben, als nothwendig gewesen ware, da manche Berbaltnisse bier in der That boch etwas besser sind, als ihr Ruf in Europa. Möge man doch das Uebel suchen, wo es ist, nämlich hier im Lande selbst; moge man das Geld, was nan für die sogenannte Sinwanderung vergeudet, dazu verwenden, bier im Lande selbst die Verhältnisse zu bestern. Lege man Straßen und Verbinsbungswege an, garantire man den Colonisten ihr Eigenthum, damit nicht der erste beste Director sie davonjagen kann, schaffe man Dampfichifffahrts Berbindungen ober Gifenbahnen gwifchen ben Colonien und den Sauptstädten und Martten, sowie einen vernünftgen Boftverfehr, ftelle man eine ordentliche, unparteiische und rechtschaffene Juftigpflege ber, gebe man ben Gingewanderten voll= tommene Religions: und Cultusfreibeit, garantire man ben na= turalifirten Gingemanderten die vollen Rechte ale brafilianischer Burger, mit einem Worte, stelle man, wie in Nordamerita, den eingewanberten Colonisten dem Eingeborenen gleich, und wir burgen bafur, daß sich Die europäische Auswanderung gang von felbst nach Brafilien richten wird, ohne die Unwendung aller jener Schwindelmittel."

Charalteristisch ift gewiß ber Grund zu folgendem Beschlusse ber brafilia-nischen Regierung, verglichen mit den in obigem Artitel, von Gerrn Blumenam

selbst, als Redacteur der "Colonie-Itg.", aufgestellten Principien:
"An die Prafibentur von St. Catharina.
Rio, Ministerium des Innern, Rovbr. 1857.
Da die den verschiedenen Empresarios zugestandenen Einsubr-Bramien (von 30 bis 40 Milreis pro Ropf) für Coloniften jum 3mede haben, Die Bildung von Bevölferungen an bestimmten Bunften bes Reiches bervorzurufen und die Berftreuung von Colonisten über die Provinzen bin zu vermeiben, fo fann bem Gefuche bes Dr. Blumenau, baß ihm die Pramie, ju ber er durch Contract bom 17. April 1855 berechtigt ift, auf alle Colonisten bezahlt werde, zu beren Untunft in der Proving er mitgewirtt bat, auch wenn fie fich nicht auf feiner Colonie niederlaffen, nicht ftattgegeben werden.

2113 Borfpiel ber im Jahre 1866 erfolgten Ernennung bes herrn Blumenau als Auswanderungs-Agenten in Deutschland giebt ber nachfolgende Artifel ber "Colonie-3tg. von D. Francisca und Blumenau" vom 25. Juni 1865, mit redigirt von dem Better bes herrn Blumenau, herrn R. Bartner, der einen Raufladen am fleinen Itajahi halt, nügliche Auftlärungen, besonders wenn diese mit jenen verglichen werden, welche Wilhelm Huhn, langjähriger Agent der Colonie Blumenau in hamburg, fünf Jahre früher über die barin berührten Buntte

in bem bier beigebrudten Demoire gab.

Die "Col.: 3tg. von Dona Francisca und Blumenau" schreibt: Die "Deutsche 3tg." von Porto Megre ergebt sich in Besürchtungen darüber, daß bem Anscheine nach die Regierung im Sinne habe, dem Colonisationsvereine von 1849 in Hamburg "eine Art Monopol für die Einsuhr (!) von Einwanderern" zu verleihen. Daran denkt aber die Regierung gewiß nicht; in Rücksicht auf den Hamburger Berein wenigstens handelt es sich blos um Uebernahme einer Agentur bezüglich der deutschen Auswanderung, keineswegs um Ertheilung eines diesfallsigen Monopols. Richts hat allerdings der Einwanderung nach Brasilien so sehr geschadet, und das Land selbst in so üblen Rus gebracht, als der Umstand, daß die Besörderung der Auswanderer nach Brasilien bisher immer nur in die Hände Einzelner gegeben und somit gewissernmaßen monopolisitt war. Bon den vielen Auswanderer Agenten in Deutschland kam zeither ungefähr nur einer auf 200. welcher für Brasilien Die "Col.-Big. von Dona Francisca und Blumenau" ichreibt: Die Deutschland tam zeither ungefähr nur einer auf 200, welcher für Brafilien wirfte; 199 gegen 1 waren von dem Birten für Brafilien ausgeschloffen und daber Wegner ber Auswanderung nach Brafilien. Diefe maren es bornehmlich, von welchen bas Gefchrei gegen Brafilien allenthalben in ber beutschen Breffe ausgegangen ift und fortwährend neue Nahrung erhalten bat, mahrend im Deutschen Bolte felbst Brafilien im Allgemeinen noch viel ju wenig befannt und beachtet war, als baß man fich über bas Fur und Wiber batte fo fehr ereifern können! In andern Ländern find taufende von deutschen Einmanderern verfommen, ohne daß barüber Gefchrei erhoben murbe. Dan überlaffe bie Beforberung ber Musmanderung nach Brafilien ber freien Concurreng, und bas Gefchrei über Brafilien wird verftummen, mancher Saulus wird jum Paulus werden, und bald wird man auch ba Lobeserhebungen vernehmen, wo bisher nur geschimpft murbe. Brafilien ift freilich ein Land noch voller Fehler und Mangel; aber wo in aller Welt ift ein Land ohne folde?! Gin Gundenregifter, wie es herr Sturg über Brafilien veröffentlicht hat, läßt fich über jedes andere Land, auch unfer Deutschland nicht ausgenommen, in gleich abschreckender Weise aufstellen. Für deutsche Auswanderer, welche deutschthümlich bleiben und weder englisirt noch pankeesirt werden sollen und wollen, eignet sich wohl kein Land bester, als Süddrasilien; dies wird man in Deutschland noch einsehen lernen, wenn es - vielleicht einmal gu fpät ift!!

Rio, ben 5. Marz 1868.

P. P.

Mus beitommendem Original-Briefe des "Agente Official de Colonisacao" vom 9. September 1867 erseben Sie, daß es keine Unwahrheit ist, wenn bebauptet wurde, Herr Dr. Blumenau sei Auswanderungsagent in Deutschland, wie es ja selbst die "Colonie-Arg," gebracht dat. Herr Blumenau hat sich eben umgedreht und sieht jest durch die schöne Brille biesiger Regierungsgelder Ales rosig, was er früher tiefschwarz sah. Daß Herr Dr. Blumenau leugnete, ist eben eine Seite seines schönen Charakters. Es muß bier noch gar Vieles anders werden, dis man eine Einwanderung ohne Rückbalt empsehlen kann. Von der Demoralisation dieses Volkes kann man sich gar keinen Begriff machen, wenn man es nicht selber mit ansieht.

[Wörtlicher Auszug:]

Rio, 11. September 1867.

P. I

Dr. Blumenau, der sich zur Zeit in Deutschland befindet, ist beauftragt, Colonisten von gutem Charafter mit Passagen-Vorschuß von einem Viertel, einem Drittel oder der Höslete der Kosten zu unterstützen, und die Regierung schießt sogar (adianta a importancia total) für einige derselben den ganzen Betrag der Uebersahrt vor.

Brafilianische Naturalisation nach der "Colonie-Itg." vom 3. August 1867. Obsichon es jedem Colonisten gestattet ist, nach zweisährigem Ausenthalte im Lande mit geringen Untosten das brasilianische Bürgerrecht zu erwerben, und in füheren Jahren sich eine große Anzahl dat naturalissen lassen, ist darin in den letzten Jahren ein Stillstand eingetreten. Die Zahl der naturalissirten Bürger dat deshalb in Dona Francisca in den letzten Jahren durchtslirten Bürger dat deshalb in Dona Francisca in den letzten Jahren durch Lodesfälle und Begzug nur abgenommen, und von 150 ist sie auf 120 gesallen. Da nun dem Mirchspiele von Dona Francisca noch über 100 Bürger drasischen Abstunft angehören, beren Zahl jährlich wächst, so durste der Zeitpunkt nicht mehr sern liegen, wo Letztere das Uebergewicht über die Ersteren erlangen, obgleich Letztere eine Bevölkerung von 900 und etsichen Köpsen, Erstere aber eine Volksmenge von 4263 Köpsen vertreten." — Das wäre eine ergößliche Aussicht für die Deutschen! Der Ausdruck dieser Besürchtung seitens der Redaction der "Colonie-Ztg." zeigt erstens den Wunsch der Directionen von Dona Francisca wie von Blumenau, daß die Deutschen sich naturalissten lassen, während sie Zeter schee und zunächt der Unassellisten und vortheilhastere amerikanische oder englische Naturalisation — die sie Pankeesirung oder Englisstrung nennen — und zunächt das größte Mistrauen in das Wachsthum der Colonie selbst.

Der "Correio Mercantil" vom 22. April d. J., sagt die "Germania", entbält zwei interessante, von Dr. Mello Moraes gegebene Notizen, nämlich: daß ein deutscher Agent in Dona Francisca, um zu Gunsten Brasiliens zu schreiben, der aber in Deutschland Nichts ausgerichtet babe, die hübsche Summe von 5000 MileN. alljährlich erhalte und daß ein anderer Agent ebenfalls von Dona Francisca, für die Ausgaben der Colonie, der aber Nichts getdan habe, die Eumme von 80,000 die 90,000 MileN. empsangen habe, und daß, da dieser Deutsche vor einigen Jahren gestorben sei, ohne die geringste Rechenschaft über den Verbleib dieses Geldes hinterlassen zu haben, dasselbe als verloren zu betrachten sei." — Hierzu sagte die "Germania" im Mai d. J.: "Sind diese beiden Rotizen an und sitt sich schon interessant, so würde das Interesse bes Publitums noch dadurch bedeutend erhöht werden, wenn auch die Namen dieser beiden Brasilien beglückenden Männer in Ersahrung zu bringen wären. — Man muß es der Regierung in Wahrheit nachsagen, siets hat sie in liberalster Weise Gelder hergegeben; ob aber die Resultate mit den verschwendeten enormen Eummen nur einigermaßen im Verhältniß stehen, ist eine Frage, welche jeder

ı

Batriot zu seinem Bedauern nur wird verneinen können. Jedermann weiß, daß z. B. nach Dona Francisca während der Zeit des Bestehens dieser Colonie so enorme Summen gestossen sind, daß man davon eine silberne Mauer um daß ganze Ding herum hätte aufführen können; aber man gebe und sehe, auf welchem Standpunkte diese Colonie gegenwärtig steht." Der wirklich ausgezeichnet gründliche Bericht sur daß Jahr 1867 des Herrn Hermann Haupt. Mitglied der Direction der Internationalen Einwansberungs: Gesellschaft — von deren Ihätigkeit übrigens sehr wenig verstautet — Colonie: Itg. Nr. 10—17, erkennt Mängel in dem ganzen Coloniationswesen Brausteins zu, wie sie der entschiederusse Geomer der Ausgenaberung

Der wirklich ausgezeichnet gründliche Bericht für das Jahr 1867 des herrn 5 ermann haupt, Mitglied der Direction der Internationalen Einwans berungs-Gesellschaft — von deren Ibätigkeit übrigens sehr wenig verlautet — Colonie-Itg. Ar. 10—17, ertennt Mängel in dem ganzen Colonifationswesen Brasiliens an, wie sie der entschiedenste Gegner der Auswanderung nicht leicht schärfer hervorheben könnte. Indem wir daher denselben allen Denen empsehlen, welche es ehrlich meinen in dieser Frage und besonders die brasilianischen Consulate in Deutschland und andere, denen die Colonisationskasse offen steht, dringend ersuchen, diesen Auszug von etwa acht Spalten in einem vielgelesenen deutschen Blatte veröffentlichen zu lassen, geben wir daraus

folgende furge Bemerfungen:

"Große Reformen in ber Gefetgebung bes Landes maren nöthig, um bas Bebeiben ber Ginwanderer ju fichern, aber große Reformen gebeiben nicht, wenn nicht bas Bedürfniß nach folden in ber öffentlichen Meinung fich geltend macht, und es fühlte noch Niemand bas Bedürfniß folder Reformen. Roch beute ift bas Gefühl ber Nothwendigfeit, Die Gefeggebung ju Gunften ber Einwanderung umzugestalten und zu verbessern, nicht durchgedrungen und noch beute fehlt es an Befegen, welche ben Ginwanderer ficherftellen. Wenn die Regierung, gleichgultig aus welchen Grunden, Rolonien anlegen wollte und eine größere Ungahl Familien bewog, ihr Baterland mit Brafilien zu vertauschen, so übernahm sie die strenge moralische Berpflichtung, ihnen alle Grundlagen bes Fortkommens ju geben.") Indem man Muslander einlud, mit ihrer Thatigfeit bas Gedeihen bes Landes gu beben, mußte man fie an paffende, zweddienliche Orte bringen und alle Sinderniffe, welche fich bem 3mede entgegenstellten, befeitigen. Leiber aber geichab bies nicht und noch heute wird dagegen gefündigt." — Sieben der wesent-lichsten Puntte zu einem guten Erfolge werden aufgezählt, die alle noch heute unerfüllt sind! "Rur der vorherrichende Geist des Mistrauens gegen die fremde Einwanderung erklärt, warum die Regierung die Colonisation allenthalben hin zerstreut. Zehn der Colonien, in eine vereinigt, würden Straßen, Kirchen (!), Schulen beben können; so haben sie vereinzelt von Allem Richts. Natürlich reichen zu so vielen vereinzelten Unternehmungen die Mittel der Regierung nicht aus. Alles bleibt nur halb gethan!"

Hier folgen noch schwere Klagen gegen die "tausend Fesseln" \*\*), welche dem Handel angelegt sind und eigentlich auf dem Landbauer und Handelsmann lasten. Diese und die Plackereien dabei sind unglaublich groß. Dann solgt der Mangel an Sicherheit des Landbesißes "wegen sauer oder ungenauer Bermessung, wodurch die beklagenswerthesten Wirren und Austritte entstehen" u. s. w. Auch des hier angedruckten Notenwechsels von 1846 erwähnt Herr Haupt.

Die darin aufgeführten Rlagepuntte bestünden noch beute!

<sup>\*)</sup> Diese Berpflichtung hatten in noch höherem Mage die Unternehmer, welche Coloniften einluden, ba fie die Mängel des Landes beffer kannten, als die Regierung felbst.

<sup>\*\*)</sup> hierauf bezieht sich wohl bas folgende von herrn Blumenan in einem Aufsate ber D. Ausw. 3tg. vom 30. März b. J. Gesagte: Wenn der Krieg in Paraguan ein rasches Ende findet, so gilt es bann, die öconomischen Kräste bes Landes zu entsesseln. "Ich brauche für Deutschland nicht anseinander zu seigen, daß ich darunter ein Fortschreiten im Sinne der Grundwahrheiten bes Freihandelsspstems verstehe; aber es ist nicht der handel allein, dem hier die

Herr Joh. Aug. Prestien, ein vierzehnjähriger Colonist in Blumenau und Besißer von 35 Morgen geklärten Landes, schreibt in der "Colonie-Itg." dem 11. Januar d. J.: "Ein Morgen Urwaldland kostet hier 4 Milreis; den Wald zu schlagen, den Schlag adzubrennen und zu räumen, die Etämme auszuroden, das Holz sortzuschaffen und das Land zu ebnen 12 Milreis. Ein Morgen Land hier zu bereiten, daß er gestügt werden kann, kostet mithin 30 Milreis. Liegt es daher nicht klar auf der Hand, daß wir Landbauer dier in wenig Jahren steinreich werden müssen? Ja wol! stein- und sogar selsenreich kann ein Sinwanderer dier werden in dem Augenblick, wenn er sein Land in Besiß nimmt; ich bedauere aber von Herzen jeden meiner Gewerdsgenossen, wenn er beim Ankauf dier nicht vorder zugesehen hat, waß er kauft. Aus den Felsen und Bergwerfen (?) ist hier zur Zeit wenig zu gewinnen, und wo nach einigen Jahren, wenn das Land vom Walde besteit ist, der Dungwagen und der Pslug nicht gehen können, da ist der Bauer ein verlorener Mann." Derselbe schildert die Unsicherheit der Erndte tropischer Producte wegen der Fröste, zeigt die großen Schäden, welche die Ameisen dah daß kein Roggen- oder Weizen dau vor sich geht. Die Nothwendigkeit des Düngens ist um so aufschliger, als in Nordamerika — ich nehme herrn Prosessor spiller zum Zeugen einziges Mal zu düngen, bintereinander gebaut wird, ohne ein einziges Mal zu düngen.

Nach dieser Darstellung ist die wiederholte Warnung in der "Colonie-8tg." vor Auswanderung nach dem La Plata, zu der sich dort wieder mehrere Fa-

milien rufteten, nicht gerade auffallend.

Ein schreckliches Armuthäzeugniß stellt dieses Blatt der Brovinz durch den Unterrichtsbericht aus, welchem zufolge nur 2½ pCt. der ganzen Provinz die Schule besucht, was die Folge des von den Jesuiten ausgeübten Drudes ift.

Die "Colonie-Big." vom 11. Januar meint, ihre nördliche Schwester, die Germania, habe in der Einwanderungsfrage noch keinen klaren Standpunkt gewonnen. Die Germania meine, daß, so lange den deutschen Einsiedlern in Brasilien nicht gründlich gebolsen worden ist, der Juzug neuer Einwanderer möglichst abgesperrt werden musse. Die Colonie-Zig, dagegen glaube, "daß wir Deutsche bier zu Lande uns füglich selbst belsen können, sobald wir nur stark genug dazu sind, weil wir aber offenbar jest noch an Zahl zu gering sind, so wünschen und erstreben wir, daß der Zuzug neuer Kräfte hierher nicht gedemmt, sondern möglichst beschleunigt werde. Davon scheint die Germania teinen rechten Begriff zu baben, und sie schüttet offenbar daß kind mit dem Bade aus, wenn sie in Nr. 51 und 52 den Dr. Blumenau um deswillen, weil er zur Beledung der Einwanderung die natürsichen Vortheile des Landes in Wort und Vilo durch die Presse kundthut, ohne Weiteres als Schwindler verdammt."

In einem Artikel der deutschen Auswanderer-3tg.: "If Brafilien im Verfall" vom 8. Juli v. J. sagt herr Blumenau bei Gelegenbeit der Besprechung eines turzen Reiseberichtes von mir in den Verein. Staaten: In dieser letzen Ergießung kaut herr Sturz dem geduldigen deutschen Publikum das von ihm

Freiheit gegeben werden muß. Die Engherzigkeit muß in jeder Beziehung weichen, und noch manche Ansichten muffen sich zu Gunften einer freieren Entfaltung der Kräfte bebeutend modificiren." Ift der Freihandel möglich, wo der ganze Grund und Boden monopolisirt ist? — Wer Kahrheit über das ganze Colonisationstreiben Brasiliens, von Regierung, Gesellichaften und Privatunternehmern zu hören wünscht, der lese diesen Bericht. Es ist ein ununterbrochenes Gemalde von Lug und Trug, von Heuchelei und Schwindelei, aber auch in den meisten Fällen von Beschränktseit und Kurzsschifteit und bieses letzter zwar besonders von Seiten der Regierung.

lange gebrofchene Stroh jum hunbertften Male wieder vor und freischt jum

eben fo vielten Male, daß Brafilien im Berfall ift u. f. w."

"Fährt man nicht immer fort, den brasilianischen Deutschen den Kampf zu erschweren und verstopst man ihnen auch nicht heute noch durch Regierungsverbote die einzige Quelle ihrer Kräftigung und immer größeren Ersolgs, den Nachzug? Nicht einmal Worte hat man für sie, sondern nur gegen sie und ihre Interessen, wie gegen diejenigen, welche, des unstruchtbaren Geschwäßes mübe, selbst zu handeln und Undere zum Handeln zu ermahnen wagten. Sind die Deutschen derart an Muth und Unternehmungsgesist deradgesommen, daß sie nicht mehr wagen da zu folgen, wo bereits Bahn gebrochen, oder haben sie sich so weit bethören lassen, daß sie nicht mehr sehen können, was offen vor ihren Augen liegt!? Könnten und sollten sie sich nicht ein Beispiel an den Engländern nehmen? Vorwärts ist die Losung; dem Ruthigen gehört die Welt!" Und weiter: "Wenn nur die Deutschen zugriffen und an Ort und Stelle sich erkämpsten, was ihnen jetz noch versagt wird." — Weiter: "Die Engländer von La Plata gehen muthig ans Wert, scheuen sich weder vor kemden noch einheimischen Jalsabschneidern und sichen sich weber vor kemden noch einheimischen Jalsabschicheidern und sichen sich veren noch es auch moralisch zu verantworten sei, das auch Deutsche an dieser Blaz nehmen und sich die Schüssel näher rücen." Jum Schus sommt noch der naive Ausdruck "da muß einem bie Galle ja wohl ins Blit seiner!" Wan sühlt dier entlich das verschwiegene Bewustsein aller jeteren und heren Deutsche zusägesetzt ist dem piken gegenüber zu treten sich dere

Man fühlt hier deutlich das verschwiegene Bewußtsein aller jener Mängel, benen der Deutsche ausgesetzt ist, dem offen gegenüber zu treten sich herr Blumenau stets entschlug. Er spricht von "gewaltsamer Eroberung", was weder practisch ausführbar noch mit den Zweden des Deutschschums zu vereinigen ist, er läßt sich die Galle ins Blut steigen, daß wir auf moralische Berantwortlicheit bliden, und möchte auf alle und jede Beise den Berkommenden in Brasilien neue Gefährten hinzusügen — wir sollen ihnen folgen, wie Schafe in den Abgrund rennen, und er wird seine Ländereien los. Er zeigt in solchen und ähnlichen Stellen, deren in seinen vielen Briesen an mich die Menge vorkommen, deutlich seine aller moralischen Rückschen baare Habgier.

### Tolerang, Rirchliches und Confessionelles überhaupt.

Wohl wirft die brasilianische Regierung seit den letzten 6 dis 8 Jahren mehreren protestantischen Geistlichen in den älteren deutschen Colonien und Städtchen, auf deren lang wiederholtes Gesuch, ein Gehalt von 300 dis 600, jest freilich sehr entwertheten, Papier-Wilreis aus — ein Betrag, der im Bergleich zur Miethe eines schwarzen Reitsnechts von 30 Milreis pro Monat, die an dessen herrn zu entrichten sind, während der Schwarze aber noch von dem Miether zu nähren und zu kleiden ist, nicht gerade als bedeutend gelten kann. Der Umstand einer solchen Besoldung ist aber um so bemerkenswerther, als die Landesgeseh die Functionen protestantischer Geistlichen gar nicht anerkennen. Diese Gehälter sind überhaupt in den meisten Fallen nur erreicht worden nach langsährigen wiederholten Klagen, die mitunter von den deutschen Schaffen Gonsuln unterküßt wurden, auf Beweise hin, daß den Colonisten von den Auswanderungsagenten in Europa und von den consularischen und diplomatischen Bertretern Brasiliens, namentlich vom Senator Maccus Antonio de Arauso, Seelforger auf das bestimmteste zugesagt worden varen, ein Bersprechen, das in den meisten Fällen nie, und in den odigen Fällen erst nach 8 dis 14 Jahren erfällt worden ist. So hatte selbst Blumenau, wenn wir uns nicht sehr irren, erst im 13. Jahre seines Bestehens ein protestantisches Bethaus. Sine protestantische Kirche mit einem Thurme, und wäre dieser auch noch so klein, wird bekanntlich ganz und gar nicht geduldet.

Am 9. Juli v. J. erst brachte der tuchtige Abgeordnete Tavares Baftos folgende noch unerledigte Antrage ein: 1) ein Gesegentwurf über bie Einführung ber Civilebe für Berfonen verschiebener Confessionen; 2) ein Gesegentwurf über Naturalisation, nach welchem jedem Eingewanderten fofort auf sein Verlangen unentgeltlich ber Naturalisationebrief ausgefertigt merben foll; 3) ein Befegentwurf über die Barceria-Contracte (!) und Dienftverdingunge: Bertrage; 4) ein Gesehentwurf über die unentgeltliche Bertheilung der Staatsländereien an Einwanderer; 5) ein Gesepentwurf über die Ginführung einer allgemeinen Grundsteuer; 6) ein Gefet= entwurf über die Erhöbung der Stlavensteuer und Beschränfung des Stlavenbesiges. Diese bis jest noch unbeachteten Geschesprojecte sind boch wohl giltige Beweife bavon, wora n es für die Einwanderung fehlt. Aber gerade gegen bas lette Project, die unentgeltliche Länderschenfung im Aleinen, ober eine Beimstättebill, find alle großen Landbesiger eben fo entschieden als gegen eine Grund- ober Landfteuer, und auch herr Blumenau hat feine Stimme noch nie, seitbem er in Brasilien ift, fur bas Gine ober bas Unbere erhoben, so enthusiaftisch eingenommen er vor seinem Abgange nach Brasilien auch fur die erftere Dagregel mar, welche benn auch fur die Ginmanderung von unendlich größerer Wichtigfeit ift, als die Bertheilung ber noch übrigen Staatslanbereien, Die meist unzugänglich und werthlos sind. Rur eine Landtare bringt bas gute Land auf den Markt. Rur durch sie und durch den Rückfall des Landes, ben fie bewirft, an die Krone zur Barzellirung, zum Bertauf und zu Seimstätten, wird eine Einwanderung möglich.

Der Deputirte Tavares Bastos zeigte in seiner Rede zur Motivirung obiger Gesetsvorschläge, daß noch jest alle gemischen Ehen wegen des in Brastlien in Krast bestehenden kanonischen Rechts "sämmtlich außer dem Gesetstehen". "Sie werden inszesammt als Concubinate betrachtet," sagte er selbst als Tribunalkrichter: "Ja! Concubinat! Das ist das rechte Wort!" Der Justizminister hatte darauf nur zu erwidern: "Die desfallsigen Schwierigkeiten mit dem römischen Stuhle können keine befriedigende Lösung geben, weil die Zahl und die Bedingungen der Dispense wegen Verschiedenheit des Glaubens den Bedürsnissen unserer Colonisation zu entsprechen weit entsernt sind."(!)

Her ist zu bemerken, daß vor 8 Jahren der Minister des Aeußern den Kammern mit großer Befriedigung erklärte, daß es ibm gelungen sei, von Kom das Zugeständniß einer die Bedürsnisse Brasiliens überschreitenden Zahl von Dispensen — man sprach von 150 — zu erlangen. — Bon besonders dabei gestellten Bedingungen verlautete damals nichts. Jene Negotiation mit Rom soll 60 Contos de Reis gekostet haben. Man ertrug diese schamlose Expressung, weil das Berbot von Mischen als ein hinderniß für die Parceria Werbungen angesehen wurde.

In Betreff der überaus liberal ausposaunten Zugestände der im Monat August v. J. erlassenn Berfügung\*) der Regierung über gemischte Chen sagt die "Germania" vom 28. August v. J., "dürfte unsern Lesern, besonders den evangelischen, die Mittheilung nicht unerwünscht sein, daß dieser Berfügung und den bestehenden Gesehen zusolge gegenwärtig nur folgende Chen vor dem Gesehe Gültigkeit haben: 1) die She zwischen Katholiten, wenn sie nach den Vorschriften der hier in Krast bestehenden Kirchengesetz geschlossen worden; 2) die gemischte Che, wenn sie ebenfalls als tatholische Che nach den Vorschriften der hier in Krast bestehenden Kirchengesetz und zwar von einem tatholischen Priester geschlossen und der nicht tatholische Kheilsich verpflichtet hat, die aus der She entsprießenden Kinder in der tatholischen Religion zu erziehen; 3) die She zwischen Richtathoelischen, wenn sie nach den Vertätenden und Vorschriften der betressenden Religion, wenn sie nach den Gedräuchen und Vorschriften der betressenden Religion, wenn sie nach den Gedräuchen und Vorschriften der betressenden Religion.

<sup>\*)</sup> Diese Berfügung ober Cabinete-Orbre hat feine gesethliche Bafis und ift jeberzeit burch eine andere Orbre widerrufbar.

gion geschloffen und bie Feier biefes Actes burch bie betreffende Einregiftrirung bewiesen ift. - Leider aber muffen wir bingufügen, bag die oben erwähnte Berfügung der Regierung, trot des Gesehes vom 11. September 1861 und des Decrets vom 17. April 1863 (welche wir s. 3. in deutscher liebersetzung mittheilten) nicht nur Denjenigen, die eine gemischte Ebe eingehen, sondern den Evangelischen überhaupt alle und jede Garantie in Betreff der Gültigkeit ihrer Ehen nimmt. Denn demnach ist die nichtkatholische Ehe null und nichtig, sowie es einem Theile eins fällt, katholisch zu werden, und kann sich dann dieser Theil beliedig wieder anderweitig verheirathen. Die Kinder müßten dann freilich als ehelich anerkannt werden, aber das Geseh hat diesen Fall nicht vorgesehen und kann deshalb and ganz willfürlich interpretirt werden. — Wenn Ordnung eintreten soll, so bleibt eben nichts übrig, als — die Eivilehe."

Wir fragen einsach Herrn Dr. Blumenau, obschon er in den 20 Jahren, die er in Brasilien gelebt hat, noch teine tirchlichen Formen für sich selbst in Unspruch genommen, hält er obige Darstellung für richtig?

#### Die Brafilianischen Staats-Colonie-Directorien und die Beiftlichkeit.

Die meiften Staatscolonie : Directorien gleichen in ihrer Billfur, Spftem: losigfeit und Berdorbenheit so ziemlich den frangbsischen Bureaux arabes. Der vor wenigen Wochen und wohl zum ersten Male durch die Schauerscenen der Sungerenoth und Menichenfrefferei über biefelben erzwungene Bericht zeigte, wie fie in 35 Jahren, mahrend welcher fie hunderte von Millionen Frs. aufgezehrt, auch gar nichts für die mit so vieler Einbildung oftmals verfündeten Zwede vollbracht haben. Einen großen Theil ber Schuld hat zweifelsohne in Algier wie in Brafilien die fanatische Ginmischung der Geiftlichkeit in die focialen und communalen Berhaltniffe, wie wir fie in ben neuesten Schriften bes Bijchofs von Algier, in den maglofen Forderungen bes papitlichen Vertreters in Brafilien und ber nach Bischof-Mitren lungernden boben Beiftlichkeit erbliden.

Sind boch die dortigen Beiftlichen ben Schmeiffliegen ju vergleichen, Die bas gefundefte Gleisch mit Berberbniß befleden. Gie treiben ben Digbrauch ihres Amtes jur Frohnung ihrer Lasterhaftigfeit bis in's Unglaubliche, und machen Gelberpressungen und Erbichleichereien zu ihrem regelmäßigen Geschäfte, Herr Pfarrer Dr. Wiedemann in Manden, vormals Kaplan in Betropolis, tennt dieses Gelichter und Brosessign Agastiz hat sie erst neulich in seinen Borlefungen zu New-York gebührend geschildert; aber gewisse deutsche Doctoren, die swanzig Jahre vor Augen gehabt, fühlen sich nicht berufen, und ihren wahren sie zwanzig Jahre vor Augen gehabt, fühlen sich nicht berufen, uns ihren wahren Sbarakter erkennen zu lassen. Und braucht denn der römisch-katholische deutsche Einwanderer dort nicht edenso viel Schutz gegen diese ausgearteten sogenannten Diener Gottes — für die wahrlich die ihnen von Sharles Gryilly nach genauer Renntniß beigelegte Bezeichnung, pretres du diadle, die richtige ist — als selbst der eingewanderte Protestant, den sie zu bekehren oder ihm das Leben zu versauern suchen? Kann es Jenen einerlei sein, einen sogenannten Seelsorger zu daben, dem auch der Begriff der äußeren Heiligkeit irgend einer Handlung abgeht, und die Erziehung seiner Kinder von einem solchen Menschen beeinstutzt zu sehen?

Daß der Einstuß der drasslichen Geistlichkeit auch auf die Solonien ein ertödender ist, deweist sich daburch, daß schon ein halbes Duzend, wenn nicht mehr dieser Directoren, entweder um sich in diese Stellungen zu bringen, oder sich in denselben zu erhalten, ihren protestantischen Glauben ab geschworen haben

und sich nochmals von den Geistlichen des Landes taufen ließen. Das hat sogar vor noch kaum drei Monaten ein schlauer (die Germania sagt praktischer) Yankee, Dr. Cottle\*), gethan, dem daber auch, frisch aus den Bereinigten Staaten, wie er war, sogleich die Colonien von Brusque und S. Bedro übergeben wurden. Auf denselben befanden sich bereits 700 Deutsche, denen man gleichzeitig mehrere hundert aus Nord-Amerika durch freie Passage herbeigebrachte Menschen aller Nationen, selbstwerständlich nicht die arbeitsluftigsten, und 330 frisch angekommene Frländer (!) zulegte, um sie durch den Widerstreit der Nationalitäten desto besser beherrschen und bevormunden zu können. Man sieht, alle mit schurksichen Apostaten Directoren so vielsach gemachten Erfahrungen konnten die Regierung nicht zur Einsicht bringen; aber der Einsluß der Zesuiten

ist zu groß, als daß man ihm widerstehen konnte.

Um dem Lefer einigen Begriff zu geben von der Berworfenheit ber braf. Beiftlichkeit, will ich boch einige von ben vielen mir befannten Fallen anführen: Ein weit und breit als unzuchtig befannter Padre mestre fommt eines Morgens, wie häufig, begleitet von seinem Rebeweibe, an ein einzeln liegendes Saus angeritten, um die Tochter besselben geistig vorzubereiten für ihren bevorstebenden Eintritt in den heiligen Cheftand und um ihr die etwa noch fehlenden Begriffe beizubringen. Bu diesem Behufe schließt er sich mit ihr ab, und verbleibt so volle zwei Stunden, bis endlich der herbeigekommene Brautigam und feine eigene Gefährtin, benen es boch ju lange mahrte, mit ziemlichem Larm biefer Cathegifation ein Ende machten. - 3ch felbst habe es mit angefeben, baß ber Sauptofficiant bei einer Hochmeffe vor bem Altar tnieend mit einer großen offenen Schnupftabatsbofe vor fich, als er fich beim Buften bes Speichels entlebigen mußte, sich bes Auswurfs nicht eina in ein Sactuch ober rubig vor sich beponirte, sondern mit großem Gerausche gegen die untere halfte bes Altars felber warf! - Gin ander mal fab ich einen ber Mitofficianten, als biefe beim Durchgange burch die Rirche ber Monftrang folgten, mehreren ber ringeum hodenben jungen Frauen und Damen die obsconften Gesticulationen zuwerfen. - In beiben Fällen, so wie in gar manchen anderen, die ich beobachten mußte, wurde ich beinahe hingeriffen, den ungebeuerlichen Frevel auf ber Stelle gu rugen. Brofessor Agassis giebt folgende Beschreibung einer Trauung, bei ber er selber zugegen war: Ein portugiesischer Pfaffe, ein frech und auf= gedunfen aussehendes Individuum, nahm die Trauung vor und leierte die Formel in der widerwartigften Beife ber, wobei er nur von Zeit ju Beit inne hielt, um bas Brautpaar, und namentlich die Braut, zu ruffeln, weil fie ju leife fprache und offenbar die Sache viel ju ichwer nahme. Als er bas Baar aufforderte, vor den Altar zu treten und niederzuknieen, klang seine Stimme wie die eines Mannes, der muhfam einen Fluch unterdruckt, und taum batte er ben Segen bergeschnurrt, so schlug er fein Buch zu, löschte die Lichter

machte barauf Cottle zu seinem Stellvertreter auf ber Colonie!
Wie man der Col. Btg. melbet vom 1. Januar d. I., hat der bekannte Prosessor Agassig, nach seiner Rudkehr nach Nord-Amerika seinen Landeleuten entschieden abgerathen, nach Brasilen auszuwandern. Das Land habe allerdings unerschöpfliche Hussellen, doch mußten viele Einrichtunden erft eine gänzliche Umgestaltung erleiden, bevor Einwanderer

aus ben Bereinigten Staaten fich babin wenden tonnten.

<sup>\*)</sup> Dr. Cottle, Director von Brusque und D. Pebro II., ift mit seiner Frau katholisch geworden. Der Nebertritt beider ersolgte am 14. Februar in der Kapelle von Beneque unter großem Zulause des Bolkes und mit seierslichem Prunke vor dem Zesuitenpater Lamzemby, Lehrer am Colleg San Salvador in Desterro. Die Nordamerikaner sind praktische Leute! Solche Nebertritte werden die nordamerikanische Einwanderung noch angenehmer machen. — Der Secretair der Colonie: Directon, v. Sedendors, wurde jungst ohne Beiteres vom Director Cottle seines Postens entset. Diesen Lambizd werdte darvat Cottle geines Kellvertreter auf der Kolonie!

aus und bieß die Neuverlobten machen, daß sie fortkämen.!! Bor der Thür der Capelle trat die Mutter der Braut auf diese zu und überschüttete sie mit einem Regen von Rosenblättern — das einzige Feierliche und Rüherende in der ganzen Handlung.

### Erziehung der Deutschen in Brafilien.

Richtige Ansicht eines Correspondenten der "Deutschen Ztg" über deutsche Erziehung in Brasilien. Im Gegensatz wen kets sehr undestimmten Ansichten des Herrn v. Koseritz, von abschreckender Notoriiät als früherer Schullehrer, sagte dieser Correspondent erst fürzlich: Wenn die deutsche Einwanderung durch ihren sittlichen Einsluß dem den brasilianischen des auf der Hand, daß es sogar Pslicht dieses Staates ütz alles Mögliche auszubieten, daß nicht allein die von Einwanderern mitgebrachten guten Eigenschaften erhalten, sondern auch unter den hiesigen freien (!) Zuständen gekräftigt und ausgedehnt werden; sobald man uns indessen zu amalgamiren suchen wird, geht Ursache und Wirkung spurlos versoren, und wir daben am Ende vom Liede weiter nichts vollbracht, als die Einwohnerzahl um so und so viel vergrößert; ohne daß wir unseren neuen Heimath wesentliche Bortheile bringen.

Es ift ein Unding, sich oder Andern glauben zu machen, daß durch die Einwanderung beutscher Bevölkerung und durch deren bier sortgesetzte deutsche Erziehung, ein "Staat im Staate" könnte gebildet werden; kein wirklich aufgellärter Deutscher wird sich dergleichen je einfallen lassen, und wenn auch Einzelne, theils aus Bosdaftigkeit, theils aus Unwissendeit, diesen Popanz mißbrauchen, um unsere rein deutsche Entwickelung, welche sie entweder nicht bezweisen wollen oder können, mitunter auf sehr verachtungswerthe Weise zu verdächtigen, so wird doch am Ende das Wahre und Nüßliche den Sieg davonztragen, — wenn wir den uns durch die Geschichte vorgezeichneten Pflichten genügen wollen, so müssen wir deutsche Einfalt und deutsche Sitten bewahren

und pflegen.

Den Boshaften aber, ober wenn es nicht anders sein kann, den Unverständigen, die unter Anderem den Schulunterricht in unserer Muttersprache als totale Nebensache und den portugiesischen als Hauptsache betrachtet wissen wollen, rufen wir zu: Berräther am Staate in dem Ihr lebt, und Berräther am all-

gemeinen Fortidritt

Es ist erwiesen und ich könnte viele Beispiele aufführen, denn ich bin nicht Laie in der Sache, daß die auf den Colonien gebornen deutschen Kinder, die selbstwerständlich nur deutsch fühlen und deutsch denken, wenn ihnen ausschließlich portugiesischer Unterricht aufgedrungen wird, gar Nichts lernen, da sie ihre Muttersprache vernachlässigen, und die aus dem Latein entsprungene portugiesische Sprache ihnen nie so verständlich wird, daß sie durch dieselbe unterrichtet werden können.

Jeber wird uns gewiß gerne zugesteben, daß für den nicht einigermaßen schulgerecht gebildeten Deutschen die Erlernung der hiesigen Landessprache sehr schwierig ist; nach und nach wird er sich wohl das Nothwendigste aneignen können, er wird es jedoch nie oder doch höchst selten zu einer Fertigseit bringen, die ihm gestattet, allgemeinen Unterricht in der Landessprache zu empfangen, mit den auf den Colonien geborenen Kindern ist der Fall derselbe, sie werden nie ihren portugiesischen Lehrer begreisen, und in Folge dessen dumm und unwissend bleiben.

Wenn wir behaupten und bafür thätig find, daß wir unsere Gewohnheiten nicht leichtsinnig in den Wind schlagen, daß wir sogar unser Möglichstes thun diese Gewohnheiten zu behalten und zu ftarten, so erlauben wir uns benselben Stuf eines Barieren zu keanforuden, mie ber feurigfte uneigennüsigste Braftlianer, tenn unfer Bel ift baffelbe, nur bie Arge balim find mitumer verichieten, — nach unferer Anftat finnen wir in Braftlen unfern fleiß und unfere Anftanglichen baburd verwermen, bag mer biebben mas mir find.

#### Rechtspflege.

Raum fieben Jahre fint es ber, baß bie Unmäglitfeit, eine gerechte Enticheitung con bem oberften benitehofe bes Canbes au erhalten, zu ber energiften Gantlung bes Aufsimmoftere fuome, fiebe von viersehn ber Mitglieber biefes Sofies geratesu niegen allbefannter Corruption zu caffiren und tiefe Magredel in einer Mintellung an bie Mammern zu metforen. Der Lärm tarüber war ein furcherlicher, benn bie Maffe ber frighublichen Richter furdreite für sich. Aber bas Buolitum forach fich enrichten für biefe Etrenge aus unt beite nur gemunft, bas auch ber großte Theil ber liebenem folden obersten ware. Die Mammern faben ein, baß ber Staat mit einem folden obersten Geriftebese nich fortbeiteben finne und bestätigten bie Cafifirung.

Unt tod tann man beute nod ron ten meiften obern und nieberen Gerichten in Brafilien fagen: "Die Beftedlichteit fint idamlos mit gu

Geridt."

Bei chiger Gelegenkeit sagte iden bie "Brafilia" ren Betrepelis, ein mit Etrlickeit geführtes beurides Blatt: Diese und bie meiften anderen Uebelftante geben jum Treil mit Rothwendigkeit aus ten natürlichen Berbaltniffen eines balbmuten Sclarenlandes berder. Einerfeits baben mir die vollständigfte Temoralisation bes Beamtenstandes, ber, marrent er die Urmen mit der größten Beilltur gleich Sclaren behandelt, vor bem Beichen, ber bafür bezahlt, die größten Riddicten nimmt; andererfeits die moralische Erichtaffung bes ganzen Bolke, bae, obwohl ihm burch die Jure ein so wichtiger Untheil an ber Rechtspflege zusteht, bennoch feinerlei Unstellung macht, einen gerodneten Rechtspiliege

beizuführen.

Wir Unrecht pflegt man aber bie ganze Schuld auf bas Bolt und beffen Theilnehmer am Gericht zu mälzen. Oren wir, mas ber Provinzial-Prafibent von Babia über bie Schwurgerichte äußerte: "Ein Richter ergraut in der llebung, Processe zu führen und richtig und gerecht zu richten, innnt noch in einsamer Racht und zittert vor einem Jrrthum, wenn ein Ilribeil über Leben, Freiheit und Gigenthum seines Rächsten fällen soll; ein Geschworener, eber qualificirt durch ein Bermögen, als durch seinen gesunden Berstand und seine Bildung, geht, nachdem er leidenschaftliche, meint sophistische und salische Reden angehört hat, einige Winnten bei Seite, um zu berathen, er wird gerührt durch Thränen, beeinstlußt durch persönliche Rücküchten, und wohl gar aufgestachelt durch hunger! — Ich verlange also die Abschaftung der Jury! Ich verlange vor Allem eine Resorm und Qualificatien der Urtheilssnider; genügt das nicht, nun so verlange ich die Abschaffung, denn die Gesehe müßen den Sitten und dem Bildungsgrade der Völker angemessen sein. Lurus-Unstalten will ich nicht und tann sie nicht verstehen. Ist die Jury in constitutionellen Ländern eine unentbehrliche Garantie, so mag sie fortbestehen für politische und Bresvergehen, aber sie muß nicht dazu dienen, Mördern, Brandstistern und Räubern Freiheit und Strassossielt zu siedern."

Im Uebrigen findet fich der Zustand der Rechtspflege in Brafilien treffend gefennzeichnet in Dr. Heinrich Sandelmann's Geschichte von Brafilien. Nur

glaubte der Verfasser damals, das Hauptübel läge in der mangelhaften Organisation und ihrer hauptsächlich nach unten demoralisiten Ausübung.

Das "Journal de Commercio" vom 10. Juli 1867 berichtet folgendes haarsträubende Berfahren des Prehganges beim Einfange von Mekruten, die man meist "Voluntarios da Patria" tauft: Der Suddelgado des zweiten Districts von Nazareth übersel förmlich den Bezirt Iguarassu, umzingeste daselbst nieberstürzen faben, stürzten fie fich wehflagend über ben Leichnam beffelben. Dies ichien die Buth des Subbelegado erft recht anzufachen: er ließ von Neuem Feuer geben, die Frau fturgt tobt und die Tochter tobtlich verwundet ju Boden. Roch nicht genug damit, ließ er auch den Refruten, ber angefichts Diefer fcredlichen Scene entflieben wollte, ericbiegen. Biele Menidenleben, ja über taufend, find burch Gewaltthatigfeiten auf beiben Geiten bei bem Ginfangen von Refruten

für den jehigen Rrieg geopfert worden! Die "Germania" ichreibt: Georg Abolph Stolze, ein strebfamer und thatiger Landsmann, batte fich in Cannavieiras in ber Broving Babia niedergelaffen und burch unermublichen Fleiß mar er in furger Beit zu einigem Boblftand gelangt, der ben Reid eines brafilianifden Beamten bes Boligeis Delega bo von Cannavieiras erwedte, ju dem fich auch noch ber fleinliche Frembenhaß ber verstodten Brafilianer gesellte und ben herrn Delegabo bewog, ohne alle Urfache, ohne ben geringften Unlag von Geiten Stolze's, biefen gerichtlich ju verfolgen, ihn auf nichtige Grunde bin in schurfischer Absicht ju processiren und nicht eher nachzulassen, als dis der arme Stolze, seines ganzen Bermögens beraubt, auch nicht mehr einen Reis sein nennen konnte. Stolze wandte sich an den Präsidenten der Brovinz, dieser versprach ihm Hülfe, wurde aber bei dem unseligen sortdauernden Beamtenwechsel bald darauf abberufen. Der neue Präsident zog die Sache in die Länge. Stolze hat Familie, für die er sorgen muß. Alles beraubt, ohne Mittel zur Erhaltung seiner Familie und seiner selbst — miethet er seine Angehörigen, die turz zuvor im Wohlstande gelebt, in ein armseliges Häuschen ein und reist nach Rio, um dort Schutz, Recht und Gerechtigteit zu suchen. Armer Mann! In Rio angekommen, mit verschiedenen der besten Dokumente, um seine Rechte zu deweisen, und mit medreren Empfehlungsschreiben an die "Interationale (!) Einwanderungsscheilschaft" versehen, wendet er sich an diese. Die Direction der Gesellschaft nimmt die Sache in die Hand, veröffentlicht die Dokumente Stolze's und wendet sich an das Justizministerium. Doch inzwischen tritt die Ministerschiffs ein. Ein anderes Ministersum kommt ans Kuder und die Sache bleibt liegen. Am 18. August wendet sich die Direction der Gesellschaft an den neuen Justizminister — wartet aber dis heute noch aus Antwort. Stolze kann nicht länger proceffiren und nicht eber nachzulaffen, als bis ber arme Stolze, feines gangen minifter - wartet aber bis beute noch auf Antwort. Stolze fann nicht langer in Rio bleiben, der Ungludliche bat für eine Familie zu forgen und vor einigen Tagen hat er um färglichen Lohn Dienste als Knecht und Begleiter bei einem Mastate genommen, ber mit Baaren nach Bahia gereift ift. - Go weit hat ein übermuthiger, fourtischer brafilianischer Beamfer einen wohlhabenben strebsamen beutschen Kaufmann gebracht, ohne daß letterer auch nur auf ben geringsten Schut von Seite ber hiesigen Beborbe rechnen tann. Er ift ja ein "Eftrangeiro", ber im Grunde genommen gar feine Rechte, noch weniger aber Unfpruche auf gesetlichen Schut und Gerechtigfeit bat, und ben man eigentlich nur aus Gnabe und Barmbergigfeit im Lande bulbet! Und ba ichreit und bramarbafirt man von ber brafilianischen Gastfreundschaft, und bruftet fich, bei all diefer Willfur, Migbrauch bes Umtes und Berachtung ber Gefete von Seiten eines folden Dorftprannen, mit Civilifation und Bilbung!

Aus Espirito Santo fcreibt man ber "Germania" unterm 8. Marg: "Ich tann nicht unterlaffen, Ihnen aus ber Colonie Santa Leopoldo wieder eine Thatsache zu berichten, welche abermals ben Beweis liefert, wie febr wir unvertretenen, ja gang verlaffenen Deutschen in biefer Broving, wo drei deutsche Colonien eriftiren, der Billfur und Eprannei bor nirter Beamter preisgegeben sind. — Um Sonntag, ben 8. Februar, wurde auf die mundliche Anzeige des Bendabesigers Luiz holzmeister von Borto da Cachoeira und auf Befehl bes bortigen Subbelegabo Manoel Bipio de AL varenga Roza ber Colonist Johann Frant verhaftet, in's Gefängniß geworfen wind mit den Füßen in den Aronco gespannt. (!) Und wesdald? Beil Holzmeister sich beklagte, daß Frank ihm mit einem schon eingerusenen (also nicht einmal falschen) 20 S-Scheine eine Zahlung gemacht habe. Die anz gegebenen Zeugen konnten und wollten es aber nicht beschwören. Frank das gegen wollte eiblich und mit Beugen darthun, daß der betreffende 20 S-Schein nicht von ihm sei. Da aber Frank sowohl wie die Zeugen Protestanten find, nahm ber Subbelegado ben Eid nicht an, erging fich vielmehr in ben schnödesten Ausdruden über die protestantische Confession. Holzmeister dagegen ist Katholit und gilt beffen Eid deshalb auch mehr. Um nun Frank, ber als einer ber ehrenhaftesten Colonisten von Santa Leopoldina befannt ift, aus bem Gefängnisse und besonders aus dem Tronco zu befreien, lieh sich beffen Sohn die Summe von 22 8, welche man für den 20 8-Schein verlangte. Für diefes Geld übergab man ihm nun ben verfallenen 20 S-Schein Rr. 99192 Serie A. und ließ den Bater frei. Frant reichte hierauf eine Klage bei bem Bolizeichef der Propinz ein, welcher fofort die Klageschrift an benfelben Subbelegabo jum Berichterstatten fandte.

Rio, 10. September 1866. herr Redacteur!\*) Die Unerschrodenheit und das fraftige Eintreten für die Rechte unserer Landsleute, welche Sie seither in Ihrem Blatte als Richtschnur Ihres Birtens einhielten, ermuthigen mich, einige wenige Worte über eine von Ihnen in voriger Nummer angeregte Ibee an Sie zu richten. Sie nannten sofielt in direct Antitutet angetegte Joee in Ste zu lichen. Die innterion wie sie zwischen Brasilien und Frankreich (auch Portugal) besteht, eine große Wohlthat für die hiefigen Deutschen und zwar auch in vielen anderen hinsichten, als in Beziehung auf den Nationalgarbendienst. Sie haben Recht, und es wäre sehr zu wünschen, daß auch Se. Erc. der preußische Gesandte dies erkennen möchte. Das jest so mächtige Preußen kann und muß seine ausgewanderten Landeskinder jest kräftiger schügen, als seither; dem Auslande gegenüber giebt es jest wohl nur mehr eine preu-pische, nicht aber mehr so und so viel deutsche Vertretungen, und die Deutschen im Auslande durfen mit Recht auf einen fraftigeren Schuß rechnen. Der Ab= folug einer Confular-Convention mußte bas erfte Beichen biefer Beranberungen sein. Es ift taum nöthig, die bringende Nothwendigkeit einer folden Convention vorzulegen. Nicht nur die Uebergriffe bei dem Nationalgardendienste, auch manche andere Umstände sprechen beutlich genug dafür. So dauert bie kleinste Erbschafts-Regelung Monate, wenn nicht Jahre, und die Gerichtstoften freffen, bis die Sache beendigt ift, die Salfte bes ju regelnden Bermogens auf — während ein tüchtiger, rechtlicher Consul eine solche Angelegenheit in wenigen Tagen geordnet haben murbe. Dann erft die vielen Schwierigkeiten bei bergleichen Fällen in von evangelischen Beiftlichen vollzogenen gemischten Chen, die das Gefet nicht anertennt, vielmehr die daraus entsproffenen Rinder als uneheliche betrachtet, ihnen also die Ansprüche auf die väterliche Erbschaft abspricht u. f. w. u. f. w. — Kurz, es ist bringend nothwendig, daß Etwas geschieht, und ich und mit mir viele Undere hossen und erwarten auch, daß die preußische Regierung etwas thut. Preußen fann jest anders reben als ehebem, es braucht nicht mehr um fein Recht zu bitten, sondern es

<sup>\*)</sup> ber "Germania".

kann basselbe verlangen, benn es bat jest die Macht und die Stellung bazu, welche es im Interesse aller biesigen Deutschen wohl auch bier zur Geltung bringen wird. 3. U. v. L.

In einer ber neueften Rummern ber "beutichen Beitung" finden wir

folgende bedeutungsvolle Rotig:

Urtheil. Der rechtliche und unparteiische Munizipalrichter Dr. Fleury bat den ohne die geringsten Beweise von Herrn Assambuja verurtheilten Deutschen Carl Schmidt losgesprochen und ist derselbe auf seinen Befebl sogleich aus dem Gefängniß entlassen worden. Ehre sei dem Herrn Dr. Fleury, der auch diesmal einen Beweis seines rechtlichen Charafters gegeben hat "Was heißt dieses anders, als daß der Richter Assambuja bestochen war? Freilich in Brasilien die Regel!"

Herr Decar v. Kessel schreibt in einem Briese an die "Germania" vom 24. October v. J. — mit dem Motto: "Es ist Etwas saul im Staate Danemart" — über die brasilianische Rechtspflege unter Anderem: "Das Gottsbardtsche Drama in Nr. 37 und 38 Jhres Blattes, neben anderen mir bekannten Tragodien, die nie zur Deffentlichkeit gelangt sind, ver-

anlaffen mich zu folgenden Betrachtungen:

Brafilien leidet an gar vielen Krantheiten, wie Jedermann weiß; aber ber große Arebsschaben bes Reiches, die langwierige, mangelhafte und in vielen Fällen willfürliche und ungerechte Justigpflege scheint fast unbeilbar. Doch es ist eben nicht die Willfür, Gewalttbatigfeit und Ungerechtigkeit einzelner Individuen oder Richter, welche die Burgel Dieses Krebsschadens bilben; biefe find nur traurige Folgen jener burchaus mangelhaften, langwierigen und veralteten Form ber gangen brafilianischen Juftigverfaffung. Gollte daher überhaupt eine Radicaltur möglich sein, so müßte vorerst eine völlige Umwandlung in dem gangen Formwefen und bem Bange ber Berechtigfeits: pflege geschaffen werben; bas ware ber erfte Schritt; ber zweite, eben fo wichtige, ware, die Mittel zu finden, die Willfür und Ungerechtigkeit einzelner Richter streng überwachen zu konnen. Die Mittel zu biefen beiben Schritten maren vielleicht einfach genug, wenn nur ein Theil ber Bertreter ber Ration energische Borichläge in biefer Sinficht machen wollte; es würde vielleicht zu einer Umgestaltung subren. Betrachten wir die Ursachen, welche bies bisber vergogerten, so ift es wohl hauptsächlich biese, bag bie Machtigen bes Reiches, bie reichen Grundbesiger und Eigenthumer, von bem allgemeinen lebel einzelner Willfur und Ungerechtigfeit nicht berührt werden; es ift nur ber geringe Mann, der Urme und Schwache (unter den Brafilianern) oder der Auslanber, ber etwa einer Nation angebort, die wenig ober feinen Schut hat, wie 3. B. ber Deutsche, an Die man fich magt, und die Stimmen biefer Opfer einer constitutionellen Rechtspflege verballen oder werden gar nicht vernommen. Auf diese Weise ist also wenig Hoffmung auf Abänderung. Was ist also bierin zu thun? Ich meine, es ist nicht möglich, das gewünschte Kesultat ploglich zu erreichen; doch kann man darauf hinwirken, daß der Zeitpunkt ein mal (?) eintritt, wo auch die Mächtigen und Reichen Hand an's Wert legen zur großen Aufgade. — Behmgerichte wären nicht übel, um ein Paar Hundert Uebelkstäter aufzuhängen; aber es wäre keine Radicalkur. Oder woollen wir abwarten, die eine Kynch-Justiz eintritt, wie in Nordamerika? Das wäre traurig und ebenfalls noch keine Radicalkur. Sine Radicalkur kann nur eintreten, wenn und ebenfalls noch feine Radicalfur. Gine Radicalfur tann nur eintreten, wenn die wohlhabende und intelligente Klasse der Bevölferung gegen ben Migbrauch und alten Schlendrian aufftebt. Um bies zu bewirfen, meine ich, ift bas beste Mittel die Preffe; nun nimmt aber die bisberige brafilianische Preffe dergleichen Standalgeschichten gar nicht auf, namentlich wenn irgend ein Better ober Brotege eines Ministers ober überhaupt irgend ein einflugreicher Mann babet -compromittirt wird. Die beutsche Breffe meint es gut genug (!); aber wer lief't beutich?

In Diefer Beit, wo fo viele Gefellschaften mit mancherlei Tenbengen fich

bilden, um Gutes zu stiften und Boses zu bekämpsen (ich erwähne nur den Freimaurer-Orden, ganz abgesehen bierbei von religiöser Ansicht; sollte es da nicht zweddienlich sein, auch eine Gesellschaft zu bilden, die es sich zur Aufgabe machte, alle vorkommenden Fälle von Willtür, Ungerechtigkeit und Gewaltthätigkeit brazilianischer Beamten unter die Augen des Justizministers zu bringen, die auch Einfluß genug besäße, alle dergleichen Fälle in die brasilianische Presse zu bringen. Das wäre nach meiner Ansicht der erste Schritt, diese Hodze, welche den Staat verpestet, in Schreden zu sesen. Es wäre dies allerdings eine würdige Aufgabe des Freimaurer-Ordens, der unter seinen Mitgliedern eine so große Anzahl hochberziger, sur das Baterland begeisterter Brasilianer zählt, dies auszusübern. Ich selds bin nicht Freimaurer, kann daber nicht gründlich urtheilen, inwiesern dies möglich ist, tenne aber die Tendenz des Ordens, und weiß auch, daß viele hochgestellte und ebelherzige Brasilianer in demselben wirken. Es wäre dies eine würdige Aufgabe für diesen Orden, welche dem Baterlandsgesüble der Betbeiligten eine bode Befriedigung gewähren dürfte. Sie wäre für den Staat jedenfalls von größerer Wichtsgleit, als die Entdectung neuer Golde und Tamantenlager.

Die Presse hat allerdings in Brasilien noch nicht die Wirkung auf die öffentliche Meinung, wie dies in Europa der Kall ist, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil einzelne Handlungen von Willtur und Ungerechtigkeit, selbst von Beamten in ihrem Beruse verüdt, nicht zur allgemeinen Schande gereichen, wie dei uns. Der Brasilianer im Allgemeinen würde sich weit beschämter fühlen, wenn in den öffentlichen Blättern angetündigt würde, man hatte ihn mit einem schabigen Hute oder mit unfrisirten Haaren auf der Straße gesehen, als wenn es hieße, er habe Ungerechtigteiten begangen und sein Amt gemisdraucht; dies berührt ihn nicht besonders. — Immerdin aber muß die Presse bahin wirten (die religiöse Erziehung ist leider zu mangelhaft, um est thun zu können), daß das wahre Ehrgefühl geweckt und das falsche der Eitelkeit verzdrängt werde. Ehrgefühl ist genug in der Nation vorhanden; es steht nur leider nicht auf dem richtigen Plaze. Dies kann nur durch die streng und arteissche Brandmarkung von Seiten der öffentlichen Meinung geschehen, und die Kresse muß dierzu den Weg eröffnen. Es werden Jahre vorübergehen, bis der wiederholte Tadel angesehener und würdiger Etaatsdürger sich geltend macht, zum Wohl einer ganzen Nation, namentlich der Gerüngen und Armen, aber ohne Zweisel ein gutes Resultat würde bei energischer Bersfolgung dieses zue Vorschein kommen."

### Administration der Colonisations-Directoren. Migbräuche.

Alles Winden und Drehen bezahlter Lobbudler, welche die jezigen brafilianischen Zustände für Sinwanderer anpreisen, kann nichts zu Wege bringen, so lange sie nicht den Mutt haben, die 31, schreibe Sin und Dreißig Klages punkte des wahrhaft tüchtigen Herrn F. von Gotthardt gegen die Colonies-Direction von Zguape, die in fünf Nummern v. J. der Germania, "nicht aber in der deutschen noch in der ColoniesZeitung ausgesührt und motivirt sind, ins Auge zu fassen resp. niederlegen. Fürwahr! es ist eine große Schande für ein deutsches Blatt in Brasilien und für denjenigen, der es beeinslußt, wenn dasselbe wie taubstumm bei solchen Anklagen, odwohl diese zum großen Theil auf die Central-Direction und die Regierung selbst zurähalen, dasseht und seig und schmuzig einen schwerbenachtheiligten Ehrenmann im Stickelassen muß, der jenen Schriftsücken zusolge ein wissenschaftlich durch und durch gebildeter und auch practischer Mann ist, wie deren Brasilien nur wenige

aufweisen kann, wenigstens wüßten wir außer herrn Dr. Nath in S. Paulo augenblicklich keinen. herr Oscar von Restel, Secretar des jegigen General-Directors der Colonien hat die Begründetheit obiger Klagepuntte bestätigt und bennoch geschieht nicht das Mindeste zur Entschädigung des Schwerbenachtheiligten.

Auszug aus einem Berichte bes herrn D. v. Reffel vom 22, Juli v. J.

über bie Colonien:

Ms Secretar und Dolmetscher bes herrn Dr. Galvao auf einer Inspections: reife lernte ich manche Buftande tennen, Die bochgestellten Bersonen, namentlich aber Nichtbeutschen, gewöhnlich verborgen bleiben. Ich besuchte hunderte von Colonisten mabrend bieser Reise und übersetzte veren Klagen und Beschwerben meinem Chef, und lernte auf diese Beife die Buftande und Sauptbedurfniffe ber Colonien ziemlich grundlich fennen. In allen Regierungscolonien fand ich ohne Ausnahme mehr oder weniger Feindschaft gegen den Director vor,
nur in Dona Francisca, das eine Brivatcolonie ist, hatte man keine Klagen
gegen die Direction vorzubringen. Da waren manche andere Klagen, als über dlechtes Erbreich, über die Schwierigfeit, Die gewonnenen Brodufte nach ihrem reellen Werth zu verfaufen, weil feine regelmäßige Schifffahrtsverbindung mit Rio besteht, so bag bie Colonisten genothigt waren, ihre Broducte zu niedrigem Preise an die Raufleute in der Colonie zu verfaufen. Gine andere für die Colonien febr wichtige Angelegenheit ift die Beziehung, in welcher ber brafilianische Municipalrichter ber nachsten Stadt ju ben Colonien ftebt. Das allgemeine Gefühl ber beutschen Colonisten ift bas, baß in allen Streitigkeiten mit Brafilianern ber Deutsche Unrecht erhalt. Golde allgemeine Befühle unter fremden Colonisten, jum großen Theile ichon naturalifirt, in einem Lande, welches sie für sich und alle ihre Nachkommen als Baterland gewählt baben, tann unmöglich von Bortheil fur Die erwartete Bunahme von Emigranten fein.

Jedoch ist dier noch ein anderer Umstand, der nicht weniger wichtig für den armen Colonisten ist. Geseglich sollen alle Erbschafts-Angelegenheiten durch diese Municipalrichter (die immer zugleich auch Waisenrichter sind) geregelt werden; ein Colonist sedoch hinterläßt selten mehr als einige Hundert Milsreis. — Gewöhnlich reicht daher die Erbschaft eben gerade aus, um die Reise des Municipalrichters aus der nächsten Stadt zu bezahlen: — in der Regel eine Rechnung von 150 bis 200 Milreis, im Verhältniß, wie

weit die Stadt entfernt ift.

Ich muß jedoch hier beifügen, daß es auch ehrenwerthe Ausnahmen unter den Gerren Richtern giedt. Gerr Dr. Romallo, im Municipium St. José, für die Golonien S. Jjadel und Theresopolis, ist als so uneigennügig befannt, daß er von armen Colonisten wenig oder nichts für die geleisteten Dienste verlangt.

— Dagegen sommt der Municipalrichter von Itajady, der die Golonien Blumenau und Brusque unter sich hat (d. h. circa 4000 Geelen), nur in solchen Fällen, wo die Erbschaft gerade hinreicht, seine Dienste zu bezahlen. — Ich hörte von einem Colonisten von Blumenau solgenden Fall. Seine Frau, mit welcher er in Gütergemeinschaft geset hatte, war gestorbeu; es hinterblied eine mindersährige Tochter. Der Municipalrichter von Itajady erschien sogleich und befahl dem Colonisten, die Hälfte des Bermögens zu Gunsten der Tochter sogleich auszusahlen. Das ganze Vermögen des Nannes bestand in seinem Land und Haus, welches nach sieben jähriger harter Arbeit den Werth von circa 800 Milseis repräsentirte. Baares Geld besaß der Mann nicht, er sonnte also das Verlangen des Richters nicht ersüllen. — Vergedens dat er, daß das Erscheil der Tochter als erste Hypothef auf sein Land möchte geschieden, vergedens dat er, selbst die Vermundschaft des Kindes übernehmen zu dürsen; der Richter blieb unerdittlich und befahl, daß Land und Haus öffentlich verkauft werden sollten. Wäre dies geschehen, so wäre das Land wahrscheinlich für eine Spottsumme weggegangen; zum Glüd fand sich endlich ein Rausmann, der, weil der Mann als rechtschaffen

und arbeitsam bekannt war, die nothige Summe gegen 9 Brocent ihm vorschos. Ware das nicht der Fall gewesen, so hatte der arme Colonist nach fieben-jähriger Arbeit noch einmal beginnen mussen, aus einer Wildnis ein bebautes Cand ju schaffen. — Der Name bes wurdigen Richters ist mir entfallen. — Nimmt man aber an, daß nur die Halfte ber Municipalrichter aus folden Leuten besteht, dann wird man einsehen, wie folimm die Colo= nien in diefer Sinficht bestellt find.

In einigen Colonien flagen die Colonisten, daß ber Director und ber resp. Municipalrichter im Bundniß stehen. Der Director gebraucht bann seinen Ginfluß hinsichtlich ber Bahlen ju Gunsten ber Bartei bes Municipalrichters und aus Dantbarteit stedt ber Richter bie Colonisten in Arrest, welche etwa die Absicht laut werden ließen, beim Brasidenten gegen den Director ju klagen — natürlich unter Vorwanden, die in keiner Beziehung dazu steben. U. s. w.

Doch um noch einmal auf die Erbschafts-Angelegenheiten gurud zu tommen. Ift es benn wirklich burchaus nothwendig, daß Erbichafts-Angelegen= heiten und andere tleinere Streitfragen nur in ber oftmals 10 Legoas entfernten Stadt entschieden werden mussen durch einen Richter, ber tein Bort Deutich berfieht, und überhaupt Erbichafts: Ungelegenheiten nur als ein Gintommen für ibn felbst betrachtet, wie dies in Itajaby der Fall ift? Sollte es denn fo schwer fein, in den Colonien felbit Erbichaftsgerichte berzustellen, bestehend aus dem Director, bem Briefter, bem Schulmeister 2c. und einigen achtungswerthen Colonisten. — 3ch beziehe mich hier nicht auf begangene Berbrechen — folche mogen immerhin ber Sorge bes Municipalrichters überlaffen werben."

Oscar von Ressel.

#### Die Landvermessung und der Landbefik in Brafilien.

Die Bermeffung der Landereien befinden fich heute noch in den altesten Colonien in dem aller konfusesten Bustande, in der That, fie find taum als Bermessungen zu bezeichnen. Gin ganz neuer Beweis hiervon ist ber erst am 6. October 1867 erhobene öffentliche Protest eines ber tuchtigsten Mitglieder ber Bermessungs-Commission, bes Ingenieurs Abalbert Jahn, gegen die mit großer Bergeubung von Staatsgelbern leichtsinnig und fehlerhaft gemachten Bermessungen, welche troß seiner wiederholten Reclamationen und der Rlagen der Colonisten bei dem Agricultur-Minister nicht ein einziges Mal untersucht worden sind. Wenn das vor den Augen einer bereits verstärtten deutschen Bevolkerung, wie die von Padre Sterno in Rio Grande ift, so viele Jahre vor sich gehen konnte, wie mag es da in allen Winkelcolonien, beren Präsidenturen unter der Fuchtel der Jesuiten stehen, St. Catharina, Esperito Santo u. s. w. bestellt sein? Es ist eine wohlbekannte Sache, daß das Ungezieser der Advocaten und Brocuratoren, die größte Landplage Brasiliens, es nicht gerne sieht, daß die Grundtitel klar werden. Jest können sie die armen Besitzer, die bei ihrem einformigen langweiligen Leben ohnehm jum Processiren geneigt sind, recht rupfen und bringen sie dieselben nicht selten um ihr ganzes Eigenthum. Wird ja doch die Zahl der um Grenz-Streitigkeiten meist zwischen Deutschen selbst seit zwanzig Jahren in Brasilien geführten Brocesse viele Hunderte angeschlagen! Rur der Mangel allen Rechtsgefühls oder gemeinsten Einsicht der Regierung selbst tann einen solchen Zustand so lange bestehen laffen. Das ganze brafilianische Vermeffungsspftem war und ist noch eine große Luge. Es hat wohl über 8: bis 900 Conto's aufgefressen, jedoch ohne daß bis jest auch nur ber Begriff eines mahrhaften Spftems gewonnen worden mare. Das

Intereffe ber unberechtigten Besitzer ungeheurer Streden, Alles im Duntel gu erhalten, ift viel zu groß, als bag felbst ein ehrlicher und energischer Minister Licht in die Landvermeffung bringen tonnte. Ueberhaupt wird die Landfrage fich erft flaren in Folge ber Emancipation ber Sclaven. Dann wird auch bas noch brach liegende oder mit Urwald bedectte Land in Frage fommen, welches ber Krone jum größesten Theil schon seit 1823 burch den ungeheuerlichen Berrath verloren ging, ben ber Minister Marquis Bappenbim am Lanbe beging, indem er Sismaria Briefe mit Rudbatirung auf viele Taufende von Legvas ausfertigte und fich felbst und ben Bliedern feiner Familie mehrere Sundert bavon jufdrieb, weil die neue brafilianische Constitution die Landverschenfung verbot. Es find die feitbem gemachten Schenfungen ebenfo ungefestich, als alle von Marquis Bappendim ausgesertigten Titel und felbstverftandlich nicht minder find es alle blos gewaltsamen Bestynahmen, die insgesammt sicherlich nicht weniger als 10,000 Legoas in Stücken von 1 bis 20 Meilen im Geviert betragen, welche seit bem Jahre 1824 von wohl dem vierten Theil der jegigen

Landpotentaten ausgeführt worben find.

So gang lauter ift auch nicht bas Berhalten bes p. p. Köferig als Rebacteur ber "Deutschen Beitung" und obendrein noch als General-Director ber Regierungs-Colonien in Rio Grande und außerdem Anwalt und geschworner Dollmetscher und Ueberseger für die Colonisten in ber Colonien: Bermefjungs-Dollmetscher und llebersetzer für die Colonisten in der Colonien-Bermessungsfache. Seinem eigenen obligaten Zugeständnisse in Ar. 81 seiner Deutschen Zeitung vom 9. October v. F. zusolge dei unvermeidlicher, aber nur oberstäcklicher Besprechung des Berichtes des Staatsrath Lopez, Chef der Vermessungsscommission in St. Leopoldo, ist das nicht der Fall. Die Uebersetzung diese Berichts freilich brachte nicht die "Deutsche" Zeitung, sondern nur das kleine, aber ehrliche deutsche Et. Leopoldos-Blatt, "Der Bote." Dort sagt Köserig: "Zur Vermeidung von Conslicten zwischen der Commission und der Bevölkerung dabe er bei den Klagen gegen jene und ihren Chef, die jedesmal durchaus begründet waren, stets die richtige Mäßigung dewahrt und sei nie so weit gegangen, wie er als Organ der Interessen d. d. der Schuld, das die Redaction der deutschen Zeitung, als solche, sich selbst niemals auf die Krage eingelassen, sondern nur einige bierau bezügliche Correspondenzen verössentlicht habe!"

Erst nachdem Lopez wegen Unterschleifs und seine BermessungsIngenieure Braga und Albuquerque wegen absoluter Unfähigteit nach Blobstellung durch den Landvermessungs : Commissar, Hrn. Abalbert Jahn, abgesett worden und er (Köseris) selber zum Colonien-Director und Dolmetscher eingesetist, läßt leiterer sich über die enormen Ausgaben, die Langsamkeit und Feblerhaftigkeit der Bermesungen vernehmen!
"Wollte er sa "kein Del in die Flammen gleßen," die Intrique in der

Commiffion und die Berftimmung unter ben Coloniften nicht fteigern!"

Mis Curiofum, welches fo recht ben Begenfat ju ber nordameritanischen, an einer anderen Stelle Diefer Schrift bargelegten Landvermeffung fennzeichnet, entnehmen wir noch bem obigen Artitel, baß in ber gangen Broving Rio Grande von 1864 bis 1866 403 Coloniepläte, Farms von ca. 200 Morgen Land, mit 99,583 Milreis und vom November 1866 bis März 1867 93 Coloniepläte mit 19,960 Milreis vermeffen murben. Welche Mifere!

Borto Mlegre, ben 9. October 1867. Bur Beachtung. Den Bewohnern ber Colonie St. Leopoldo theile ich mit, daß Ge. Erc. ber Agricultur-Minister burch ein, an mich perfonlich gerichtetes, Dienstschen, mich meines Bostens als Eurator der Colonisten von St. Leopoldo enthoben bat, so daß ich also seit dem Empfange dieses Schreibens aufgehört habe, Mitglied der Vermessungs-Commission zu sein. Da indessen mir das seit beinahe vier Jahren von Sr. Majestät dem Kaiser anvertraute Amt binreichend Gelegenheit gegeben hat, mich über die Bedürsnisse und Verhältnisse der Bewohner der Colonien zu unterrichten und alle meine

Sandlungen und Bemühungen nur im Interesse dieser Bewohner geleitet maren, jo wurde ich meiner Pflicht und Gewissenbaftigkeit nicht zu entsprechen glauben, wenn ich nicht so lange noch bier verbleiben sollte, bis ich bem neuen Com-missair, ber nach ber Entlassung bes Ratbes Lopez bereits ernannt und bier balb zu erwarten ift, von dem traurigen Buftande biefer Berbaltniffe Renntniß gegeben und diejenigen Migbrauche und Bergeudungen der taiferlichen Gelber aufgebedt hatte, die unter ber Berwaltung ber letten Commiffaire ftattgefunden haben. Da ein großer Theil ber Bermessungen leicht= finnig und fehlerhaft gemacht ift, boch Rath Lopez auf alle meine Reclamationen und die der Colonisten nicht ein einziges Mal sich veranlaßt gesehen hat, solche zu untersuchen, sondern scandalofer Beise die nun ebenfalls entlaffenen Feldmeffer Braga und Albuquerque gegen bie Rlagen bes Curators und ber betreffenben Coloniften, jum Rachtheil ber Letteren, in Schutz nahm, was ich übrigens Alles icon langft jur Renntniß Gr. Gpc. bes Ministers gebracht habe, so wird die erste Arbeit des neuen Commissairs jedenfalls die Untersuchung und Correction der schlechten Bermeffungen fein, und werbe ich im Interesse ber mir früher Unbefohlenen meine Unterstützung barin nicht versagen.

Indem ich den Bewohnern der Colonien von S. Leopoldo meinen Dank für das stetk mir bewiesene Bertrauen sage, theile ich denselben mit, daß ich auch sernerhin ihnen gratik und bereitwilligst, wie ich es stetk gethan, mit Rath und That in ihren Angelegenheiten beistehen werde, und indem ich mir vorbehalte, die, namentlich unter der Leitung des Raths Lopez stattgehabten Mißbräuche und geringen Leistungen der Commission näher zu beleuchten, halte ich es für nothwendig, genannten Bewohnern anzurathen, vor Ankunst des neuen Chess der Commission weder Besistitel in Empfang zu nehmen, noch in die Bermessungen ihrer Ländereien zu willigen, da troß össentlicher Erklärung in diesem Blatte vom 19. Juli von Seiten der Commission, weder die "memoriaes" der Bermessungen, noch die Pläne derselben in be-

friedigendem Zustande sich befinden.
S. Leopoldo, ben 6. October 1867.

ŀ

("Deutsche Zig.") Ubalbert Jahn.

## ßö∫erit,

Redacteur der "Deutschen Zeitung" von Porto Alegre in Rio Grande bo Sul, berzeitiger General-Director ber beutschen Colonien in dieser Probing!

Seit Jahren habe ich mich genöthigt gesehen, den Unwahrheiten dieses Mannes entgegen zu treten in Betreff der socialen und confessionellen Zustände Brasiliens, die er in früheren Jahren auf eine unverzeihliche Weise belobhudelte, obschon er sich in letzterer Zeit und nachdem er sich die Stellung gesichert, auf die er hinarbeitete, hierin etwas mäßiger benahm. Ich stand him besonders entgegen in der gewissenliene Verdrehung der Ursachen der gewaltsamen Einsmischung Brasiliens in Uruguan sowie der Ursachen des Kriegs mit Paraguan, vor Allem aber in der im Interesse der brasilianischen Regierung von ihm betriebenen Aufreizung der Rio Grandenser-Deutschen zur Theilnahme an diesem heillosen Kriege mit Paraguan, welcher ihnen manches Hundert ihrer besten jungen Männer gekostet hat. Daher sein Has.

Nun ift diefer von Roferis, "beffen Berg ibn treibt, bem Berrn B. Lange, zu danken für die Gute, mit der er fich unferer Colonien angenommen und unfere fo viel geschmähte Sache in der Preffe

vertreten" - Borftand bes Coloniewesens in Rio Grande do Gul -Die Saupt- und wie es iceint die einzige beutiche Autorität in Brafilien für

die Berren Blumenau und Lange.

Könnte auch ich in den brafilianischen Colonisationsbeutel greifen, so beschränkte ich mich darauf, eine Reihe von Artifeln aus dem "ehrlichen Boten" von S. Leopoldo (vom 9. dis 20. August v. J.) zu geben; deren Ueberschrift ist: "Nachweis des Professor Dr. Höfer, wie Herr Carl von Köseritz, der energischste Vertheidiger des Deutschthums und der deutschen

Intereffen, nicht nieberträchtig verläumdet worden ift."

Wirklich weift herr Dr. hofer mit Auszugen aus Artikeln aus ber "Deutschen Zeitung", aber auch aus portugiesischen Rio Grandenser Blattern, erwiesener Weise von Roserig geschrieben, nach, wie Gert v. R. in portugie: fifder Sprache diefelbe Meinung ausspricht, die er in der beutschen verbammt, d. h. wie dieser sprachkundige Mann den Deutschen gegenüber anderer Meinung ist, als den Brasilianern gegenüber. Dieser Rachweis ist geführt worden vor ber zweiten beutschen Lehrer-Confereng von G. Leopoldo und gebruckt auf bas fast einstimmige Berlangen ber 37 Mitglieber, Die jugegen waren. Erst nachdem R. fein eigenes Blatt Nr. 67 bazu gemißbraucht batte, einen Ehrenmann, als welcher Brofeffor Dr. Sofer, Borfigender bei jener Conferenz, von Jedermann anerkannt ift, wegen einfacher Wahrheiten, Die er über ibn geschrieben batte, ohne daß er fie widerlegen tonnte, "einen infamen Lugner und nieberträchtigen Berläumder und feigen Buben" genannt batte, lieferte Berr Dr. Höfer den Nachweis, der in der That diesen R. als einen unvergleich: lichen Betrüger binftellt, ber fich in brafilianischen Blattern als einen enragirten Brafilianer und in seinem deutschen Blatt als der unversöhnlichste Deutsche geberdet, babei aber bie Intereffen ber Deutschen um feines Bortheils und ber Stellen willen, die er fich burch seine Liebebienerei an die brafilianischen Behörden ficherte, opfert. "Gutet euch vor folden beutichen Freunden, benn eure brafilianischen Geinde find euch bisweilen weniger gefährlich." Go schloß der Nachweis, auf ben bis jest Röferig nichts zu fagen gehabt.

Wenn die Dinge felbst ba unten in Rio Grande fo gan; gufriedenstellend waren, warum lagt benn herr Roferig in feinem Blatte vom 9. October 1867 folche Rlagelieder ertonen, wie in feiner "Warnung eines Comilitionen" (R. selbst, ber sich nie offen ausspricht, wenn er befürchten muß, die Brafilianer zu beleidigen.) — Dort ist unter Anderem gesagt: "Die Berhältnisse nicht allein in unserer Provinz, nein im ganzen Reiche sind so auf soie Spize gestellt, daß es außerordentlich gefährlich ist, daran zu rütteln, denn Niemand vermag das Ende abzusehen. Die schon in der ersten Sizung unseres Provinzial-Landtages ausgesprochenen Ansichten können selbst in einem Staate von so freisinniger Constitution (die Sclaverei abgerechnet?) wie Brasilien es doch wohl ist (!), nicht anders als revolutionair bezeichnet werden, denn wenn es auch erwiesen ist, daß die Central-Regierung unsere Provinz striefm ütterlich behandelt durch Unterlaffung der Deputirtenwahlen für ben General : Landtag, burch übermäßiges Unftrengen ber Rrafte in bem unglüdlichen Rrieg mit Bara: quap\*), fo ift boch bies Alles noch tein Grund ju einer Bermeigerung ber

Steuern."

"Uebrigens muffen alle Berechnungen taufden, wenn nicht, nachdem die gegenwärtige schwere Krifis überstanden ift, der aufrichtige brafilianische Batriot ben beutschen Ginwanderer, bas Symbol ber fortschreitenden Ordnung, berglich in feine Arme ichließen wird; benn baran bangt bas gufunftige Glud und fegensreiche Fortbefteben Brafiliens. Gebt uns Gleichberechtigung im vollsten Ginne des Wortes, wir geben Guch unseren Fleiß, unsere Musbauer und unfere Unbanglichteit, ein Taufch, ber und Beiben belfen wird!"

<sup>\*)</sup> Rio Grande mit nicht 300,000 Bewohnern hat 17000 und Minas Geraes mit 9:10,000 Bewohnern nur 3000 Mann gegeben.

Grit noch unterm 28. August 1867 fagt Roferig unter feinem Berftellungsnamen "ein Comilitone" in einer Abresse an unsere beutschen Landeleute: "Bor zehn Jahren wurden wir höchstens mit herablaffender Liebenswürdigkeit gebuldet. Erst nachdem wir eine "deutsche" Zeitung gegründet und den Grundstein zu einem protestantischen Gotteshause und einem deutschen Husse vereine gelegt, wurden wir durch Barnbuller jum Bewußtfein gebracht, daß wir nicht bei und zu Saufe maren. Wir hatten vertraut, als ebenburtig dazu= stehen, als wir uns aber einige Freiheiten erlauben wollten, nahm man uns beim Rragen und marf uns jur Thure hinaus. Bielem Unbill ift feitbem (1863) gesteuert worden durch unsern deutschen Hulfsverein und die geistig e Leitung ber deutschen Zeitung, Ungerechtigkeiten, die früher hundertfach ungestraft

verübt werben tonnten.

"Noch lange find wir jedoch nicht an unserem Ziele angelangt, unsere Stellung läßt noch viel zu munichen übrig. Die Chen unferer protestantischen Mitburger sind noch nicht garantirt. Die Colonisation ist noch keineswegs wie sie sein sollte, benn Tausende von unseren Landsleuten führen auf ben Colonien (herr R. spricht nur von denen in Rio Grande) ein gequaltes Leben, weil nicht für Communicationsmittel geforgt wird; gleiche Berechtigung ber Ra: turalifirten mit ben Gingeborenen und Erleichterung ber Raturalifation, Aufhebung der Sclaverei u. f. w. u. f. w., alle diese Buntte sind für und von größtem Interesse und wir sind beshalb verpflichtet, Alles aufzubieten, sowohl in wie außer dem Lande, um zur Lösung der angegebenen Zweifel (!) beizutragen; nicht nur verpflichtet find wir, nein, wir find berechtigt, in die Radfpeichen bes brafilianischen Staatslebens einzugreifen, benn wir find thatige und nugliche Theile diefer großen Maschine, und wenn fie einroftet, roften wir mit ein." Und mir wirft herr v. R. vor, die Deutschen panteesiren und englisiren zu wollen!

Dagegen hatte Köferit juft ein Jahr vorher, am 3. Juni 1866, unter einem Leiter ber Deutschen Zeitung "die beutsche Auswanderung" überschrieben gesagt: "Freilich thut die Regierung nicht Alles, was sie thun sollte und könnte; freilich beeintrachtigt ber fortwahrende Personen: und Spftems: wechsel, der Mangel an Communicationsmitteln noch die Erfolge der Colonisa= tion, doch das was erreicht ift, ist schon viel, ist mehr, als alle Länder, mit

Ausnahme Nordameritas, bis heute geboten haben." (?!)

Much biefe lettere Behauptung ift grundfalsch, benn unendlich mehr als Brasilien den Sinwanderern giebt ober nur geben kann, geben die Argentinischen Staaten und Uruguap, sobald sie wieder von den Brasilianern befreit sein werden, giebt auch Chili und gaben vor Allem auch die englischen Colonien von Australien, in Neu-Seeland und am Cap. Aber auch hier fpricht Berr R. von teinem ber Sauptubel in Brafilien, die ber Ginwanderung feindlich

entgegensteben. Der "Anfiedler im Besten", das Berliner Missionsblatt, brudt folgendes unverschämte, ich füge hinzu und befräftige nach meinen wohl zehnmal gendes underlichmite, ich juge ginzu und dertange nach neinen der gespieren Ersahrungen mit den Schwarzen Brasiliens wie Nordamerika's, schwenzliche und wahrhaft dämonisch ersogene Urtheil dieses durch und durch versdorbenen Menschen und der "Deutschen Zeitung", die er zum Unheile der Deutschen in Rio Grande redigirt, über die Schwarzen ab:
"Ein großes Unheil erwächst aus der Berührung der Kinder mit den Negern, deren jeder eine wahre Musterschen galler erdenklichen Laster und Maskrechen bardietet. Ich dase in 12 Jahren in deren ich von Schapen der

Berbrechen darbietet. Ich habe in 12 Jahren, in denen ich von Sclaven be-dient wurde, noch nie einen afrikanischen Reger oder Regerin im hause gehabt, vie nicht alle Laster ihres Boltes besessen hätten: Trägbeit, Falschbeit, Rachsucht, Grausamteit, Undantbarkeit, Reigung zum Trunke und häufig zum Diehstahl sind mit wenigen Ausnahmen (!) die Eigenschaften der aus Afrika importirten Schwarzen. Dem Neger geht jedes eigentliche Selbstgefühl und jede eigentliche Selbstachtung ab, er liebt die Freiheit nicht als Freiheit, als Garantie ber

Menschenrechte und Burbe, sondern als Mittel feinen Laftern freier und ungebundener nachzutommen. Dem importirten afritanischen Schwarzen fehlt jebe Gulturfähigkeit und ift noch tein Berfuch gelungen, einen folden Menschen gu civilifiren (!). Desbalb fann ber Schwarze burch die Sclaverei nicht auf eine tiefere Stufe finten, ba er von Natur icon jo tief fteht; er bat nie ein Gelbitbewußtsein befeffen. Er ift in feinem Urzustande fein entwidelter Menich und von Entwürdigung ift teine Rebe. Schwarze Mutter, Die ihre Rinder unter ichauderhaften Qualen umbringen, oder fie verstummeln, Ummen, die ben ihnen anvertrauten Säuglingen Glas eingeben ober fie durch agende Fluffigfeiten verunftalten, Sclaven \*), Die für 2 ober 3 Thaler gräßliche Mordthaten verüben, kommen noch häufig genug vor, trosdem das Geset ihnen mit eiserner Strenge \*\*) entgegentritt. Im Contact mit civilisirten Böltern steigert sich nur die Berstellungskunst des Afrikaners, er bleibt ebenso blutdurstig und grausam! verstellungskunst ves Afrikaners, er bleibt ebenso blutdürstig und grausam! nur verdirgt er diese Eigenschaften sorgsältiger! Die Civilisation macht ihn schlauer, aber nicht besser! Das wilde bluttriesende zhier Afrikas wird zum halbgezähmten Tiger, der jedoch alle seine roben Instincte bewahrt, der in der Fremde nichts lernt und nichts vergist. — Mit den hier geborenen Schwazen (Creolos) steht es etwas besser. Trosdom waren die Bersuche zu ihrer Erhebung und Vildung meist vom schlechtesten Ersolg begleitet. In den meisten Fällen begannen diese Individuen mit der Undansbarkeit gegen ihre Wohlthäter und endigten im Zuchthause oder am Galgen! †). Daher ist es ein in ganz Brasilien bekannter Grundsab, daß der Neger, der Lesen und Schreiben lernt, dem Teufel in die Arme geliesert wird!" Naiver Weise gesteht Herr v. Köseris, ",daß man daneben sehr tücktige und brave Farbige auf allen Sprossen, ",daß man daneben sehr tücktige und brave Farbige auf allen Sprossen, under den Bürdenträgern der Krone und Kirche, unter den Officieren des Heres und ber Flotte, unter den Handwerten Rirche, unter ben Officieren bes Beeres und ber Flotte, unter ben handwerfern und Raufleuten finden wir höchst achtbare Manner, die, wie man bier fagt,

nur in ber Farbe Reger find.""
"Trop biefer, nach unferer Unficht höchst irrigen und vertehrten Unschauungen, in benen die erziehende und sittigende Macht bes Chriftenthums gar feine Berudfichtigung findet, bringt ber beutiche Social : Bolititer nun urplöglich mit icheinbarem Ernft barauf, bem Schritte ber Regierung, welcher allen Negern, Die Staatseigenthum maren, die Freiheit ichenfte, in allgemeinster Ausbehnung, burch

Abschaffung der gesammten Sclaverei zu folgen u. s. w."
Die "Germania" vom 1. März d. 3. schreibt: Unsere Collegin von Borto Alegre, die "Deutsche Zeitung", hat doch manchmal wirklich ganz eigenthümsliche Ansichten, die mitunter so rasch und total wechseln, daß sie sich graß gegensübersteben. So ist es zum Beispiel noch nicht so lange der, daß sie die die biesige Sclaverei fehr warm vertheidigte und fich in diefer Bertheidigung fo weit berstieg, diese unmenschlichste aller Institutionen eine "wahre Wohlthat für die bilbungsunfabigen Schwarzen" ju nennen. Run macht fie aber, im graffesten Gegenfag biergu, in ihrer Rr. 13 vom 12. Februar, ju ber auch von uns gebrachten Rotig, bag in Lorena bie hinrichtung eines jum Tobe ver-

\*) Ja, wenn fie von ihren weißen herren bagu gezwungen werben. \*\*) Bon eiferner Strenge bes Gefebes in Brafilien fann nur ein Lugner iprechen.

<sup>+)</sup> Es find in Brafilien feit 20 Jahren vielleicht 50 Menfchen überhaupt, trop bei weitem mehr als 3000 Morden, wenn auch den Juftig-Miniftern nach nur 800, durchschnittlich im Jahre begangen werden, gehangt worden, und davon waren gewiß nur ein Dritteil Sclaven, welche doch fast die halfte der Be-völkerung des Reichs ausmachen und von aller religiösen, sittlichen oder sonstigen Bildung von ihren Grundbaronen fern gehalten werden! Die weißen Morder hangt man nämlich gar nicht, auch wenn fie, was gar nichts feltenes ift, ein halbes Dugend Morbe begangen haben.

urtheilten Schwarzen nicht ftattfinden tonnte, weil der henter feinen Dienft ver-

weigerte, folgende Bemertung:

"Das find die Folgen der Hugo'schen Bropaganda, die in Brafilien viele Anhänger sand, die jedoch nicht bedenken, daß sie sich selbst und ihren Kindern und Nachtommen den größten Schaden thun, denn wenn die Todossstrafe, unserer Meinung nach, überall eine Nothwendigkeit ist, so ist sie es noch vielsmehr in einem Lande, wo es Sclaven giebt, für die lebenslängsliches Gefängniß, nach hiesigem Spsteme, eine wahre Wohlthat ist!"

Ift es möglich, noch ein größeres Berdammungsurtheil gegen die Sclaverei auszuhrechen, als es hier geschieht? Wie kann man sich unterstehen, die Sclaverei als "eine Wohlthat" zu bezeichnen, und zwar in einem Leitartikel, wie es die "D. Zig." gethan hat, wenn Einem hinterher (man könnte glauben) unbewußt des furchtbare Verdammungsurtheil entschlüpst: "Daß für die Sclaven lebenslängliche Zuchthaushaft nach dem hiesigen Systeme eine wahre Wohlthat ist." — Ein so grasser Gegensaz, und noch dazu in einer beutschen Zeitung, macht einen sehr schlechen Eindruck und erinnert etwas allzu lebhaft daran, daß es hier eine mächtige Partei giebt, welche die Sclaverei eben so warm vertheidigt, wie eine andere die Todesstrase, die nach der Reinung der "D. Zig." ja ebensalls überall eine Nothwendigkeit ist, deren Protection manchmal von Nuzen sein kann."

herr v. Köseris scheint nicht zu missen, daß auch in seinem, dem Redactionsssache, die Neger bereits Siniges leisten. Bereits 13 Tagesdätter in den Bereinigten Staaten werden nur von Negern redigirt und satt durchaus auch nur von solchen gesetzt und gedruckt, darunters. B. die "New-Orleans daily Tridune". Daß dieser Köseris sich übrigens auch der deutschen Presse gegenüber ganz fühn gebehrdet, um so den deutschen hinterwälblern bessenzier, zeigt folgendes Aluster aus seiner Leitung vom 3 Juni 1865. Die deutsche Kreise" bettelt:

Das bieset soleits sichtig ein drigens auch der keitigen peise gegenwer ganz inhat gebehrdet, um so den deutschen Hinterwäldlern besser jumponiren, zeigt folgenses Muster aus seinen Zeitung vom 3. Juni 1865, "Die deutsche Presse" beitiest: "Bon deutschen Blättern, die sich mit Brasilien beschäftigen, liegt uns dieses Mal nur die "Leipziger Jlustrirte" vor, doch flößt uns dieselbe keine Sehnsucht nach ihren Colleginnen ein. Wir tressen in den Spalten dieser renommirten Zeitung auf Ungereimtheiten, die von einem Blatte, welches einen europäischen Rus dat, nicht zu erwarten ständen. In einem Leitartikel über "die Dinge am La Plata", in dem die von uns dereits früher besprochenen Berleumdungen und Entstellungen der Wahrheit wiederholt werden, lesen wir z. B. folgenden Passus; "Am 31. Januar 1852 ritten die deutschen Dragoner in drasslianischen Diensten die gesürchtete Gauchosreiterei des Dictators Rosas dei Santos Lugares nieder und vernichteten so eine Tranner, die jahrelang auf der argentinischen Republik gelasiet datte." So leid es uns nun thut, die Ehre zurückweisen zu müssen, die gehrelten der Leiden Verassert, den der gegion zugedenkt, müssen wir doch der Wahrheit die Ehre geben und gestehen, daß jene "tapfern Oragoner" nur in der Einbildungskraft des Leipziger Blattes des seinst und Artillerie bestand) kamen nur 80 Insanteristen ins Feuer, der Kest blied in Colomia\*)."

<sup>\*)</sup> hier vergist nur h. Köferis, als guter naturalisirter Brasilianer, daß biese 80 Infanteristen gediente preußische Soldaten mit preußischen Zündnadelgewehren, aus Chemnis, bewassent waren, und an 5000 Schritt vor dem bras. Armee-Corps voraus marschirt und auf die langen Artillerie-Linien von Santos Lugares auf eine Entsernung von 800 bis 1000 Schritt seuerten, während keines der Feldstucke des Rosas weiter als 600 Fuß trug. Ferner daß, als nun einige Duzend der argentinischen Kanoniere siesen, ein solcher Schreck sich der ganzen Armee des Rosas bemächtigte, daß eine allgemeine Fincht dersehen eintrat, ehe noch die Brasilianer heran kommen konnten. herr B. kennt den Umstand, wie es kan, daß deutschen Oragonern die Ehre gegeben wurde, die beutschen Schüpen gebührte.

Wenn obige Unflage in Baufch und Bogen, betreffent eine fo unterbrudte Rlaffe überhaupt, maglos ift, fo ift bas bier affectirte Intereffe für die Mora: litat ber Rinder Geitens eines Menschen, der als Schullehrer in Borto Allegre felbit megen der ichwerften, midernatürlichften Berbrechen, die er gegen bie ibm anvertrauten Kinder begangen babe, por einer Jury fand, doppelt

beuchlerisch und emporend.

3ch hielt es für nothwendig, ja für meine Pflicht, diesen p.p. Roserit einmal in feinen eigenen garben zu fennzeichnen, bamit beffen nieberträchtigem Sand: wert ber geiftigen Bergiftung ber ichlichten beutiden Bauern von Rio Granbe und ber perfiden Bertretung ibrer Intereffen und bes bort schlummernden Deutschtbums, nach feinen vieljährigen tückischen Umtrieben, bei allbefannter fittlicher Entartung, ein Ziel gesetzt werde.

# Die dentiche Dreffe in Brafilien.

Bei der wiederholten Citirung der Germania als Autorität für gebrachte Notizen muß ich auch die Berechtigung zeigen, die dieses Blatt auf Glaubwürdigteit dat. Es besteht unter diesem Namen seit dem 1. Januar 1863 als Fortsetzung der schieden, vielleicht sechs Jahre lang unter der Redaction von G. F. Busch erschienenen "Brasilia", die aus Mangel binreichender Unterstützung eingehen mußte. Diese hätte sie wohl brasilianischer Seits reichlich erhalten können, hätte sie, statt die Mißgrisse der Colonisationse Verwaltung stets bloszulegen und besonders das Barceriawesen schonungslos anzugreisen, nach dem Sinne der Pflanzer geschrieben. Beter Müller, Eigenthümer, Redacteur, Sezer und Drucker der Germania, ist ein schlichter Mann von 30 Jahren, der als Kind aus Alheinpreußen mit seiner Mutter nach Brasilien kam, wo diese vier Wochen nach Antunst starb. Dort nahm ihn der tüchtige deutsche Ingenient Joseph Jimmser aus Nürnberg zu sich und gab ihm eine gute Erziehung. Mehrere Jahre war Müller Assistent des herrn Zinnmer, dies er aus reiner Borliede für den Wirtungskreis, welche ihm die Führung einer deutschen Wochenschrift im Betropolis dot, dieselbe mit den allerbescheiderden Mochenschrift im Betropolis dot, dieselbe mit den allerbescheiderden Mitteln übernahm und alle dazu ersorderlichen Arbeiten selbst vollbrachte, Schon aus den nabm und alle bagu erforberlichen Arbeiten felbit vollbrachte. Schon aus ben wenigen bier gegebenen Muszugen ift ersichtlich, wie ernft es ihm um bie Erhaltung und Fortentwidelung bes Deutschthums, beutscher Bilbung und beutscher Sitten ju thun ift, welche inmitten bes pflegmatifden, binfälligen portugiefischen Elements manderlei Gefahren, besonders einer ganglichen Berfcmelgung und Berdumpfung ausgesetzt waren und nothwendig der Stube bedurfen, um fich selbstftanbig erhalten und fortentwickeln zu fonnen.

Rie hat er im Entfernteften bem ursprunglichen Brogramm ber Brafilia zuwidergehandelt: 1. "ein Schirmer und Rampfer für arme betrogene Gingewanberte, 2. ein Warner ber burch Agentenschwindel in Deutschland irre Beleiteten, 3. ein offener Gegner Aller zu werben, die in Brafilien im Eingewanderten nur Erfat abgestorbener Sclaven feben."

Das macht ihm um so mehr Ebre, als er vielsachen Ansechtungen und Berlockungen ausgesetzt war, in das Corps der blinden Lobhudler der Regierung überzutreten, die ihm, einem unbemittelten Mann, gewiß Ueberwindung und Gewissenhaftigkeit in dem bewunderungswürdigen Maße nicht zutraute.

Aber auch der "Bote" von Nio Grande, ein erst seit achtsehn Wonaten bestehendes, bereits breimal wöchentlich erscheinendes Blatt, verdient großes auch bereits drüben vielsach ausgesprochenes Lob für die "rüdsichtslose Ausedung mancher Krebsschäden an unserm Deutschtum, welches leiber so lange Jahre ein Spielball und Wertzeug weniger "Ausgestärter" in Porto

Megre gewesen ist, damit wir nicht wieder unter die so traurige und verderb=

liche Alleinherrschaft ber "Deutschen Ztg." zurückfallen." Der Charakter bieser letztgenannten Zeitung ist aus dem ihres Redacteurs Roferit, wie er fich durch die beigedruckten Documente zeigt, unschwer ju bemessen. Die Colonie-Zeitung ist einfach ein zur Forderung der Privatinteressen bes hamburger Colonisations-Bereins und derer bes herrn Blumenau gegrunbetes Blatt, und tann icon beshalb nicht frei von brafilianischen Ginfluffen fein, weil jene beide von Subsidien und Behalten, die aus der brafilianischen

Staatskasse fließen, abhängig sind, wie auch sie selbst durch Zuschuß. Um bei dem volltönenden Namen "deutsche Presse in Brasilien" dem geehrten Leser einen wahren Begriff von der Typenoberstäche, der Abdrücke und auch von dem Inhalte der in obiger Bezeichnung begriffenen der vier theils dreimal und theils zweimal die Woche erscheinenden kleinen Blätter zu geben, bemerke ich, daß diese, wenn eine Ziffer des Maßes angenommen werden mußte, wohl taum ben fünftaufenoften Theil ber Deutsch-Nordameritanischen

Beitungen erreichen.

In einer der beliebten anonymen Mittheilungen vom 5. Septbr. 1867 über brastlianische Dinge an hiesige Redactionen, in der gesagt ist: Brasilien erzeugt zwar viele Schlangen; giftiger aber als jene Schreiberichlange in ber Sollmannftraße, die Brafilien an seinem Busen so lange genährt, hat noch teine gezungelt." — Auch daß dem Neger-Caciquen von Baraguap bereits sein lettes Brob gebaden sei u. a. m., wird ohne dieses Blatt als das possierliche deutsche Wurstblätten von Petropolis bezeichnet, das seine Nachrichten aus den Berliner und argentinischen Cloaken schöpft." Sonderbarer Weise giebt dieser anonyme Correspondent zu, daß es ein Fehler Brasiliens sei, sich mit Spanien zu allitren, deren Treue der punischen nichts nachgiebt." Doch er ist begangen, die Argentiner sehnen sich nach ihren heimathlichen Parteiputschen. Mitre und Flores mögen zu ben Mastenbällen ihrer Colorados und Blancos zurudtehren; ber alte Carias aber weiß, daß sein Raifer die Bedingungen des Friedens dem Neger-Caciquen Lopez turz por seiner Abreise dictiren wird." — Die arme ebrliche Germania, welch ein Dorn ist sie boch im Auge der enragirten Deutsch= Brasilianer oder brasilianischen Deutschen, welche das geheime brasilianische Bregbureau in Deutschland bilben!

Eine bedeutungsvolle Enthullung fand fürzlich in einem Brefprozeffe zu Rio statt, wobei es beschworen wurde, daß die Anglo Brasilian Times mit 16 Contos pr. Jahr subsidiirt wird. Tags darauf wurde biefes vou dem amt: lichen "Correio official" zugegeben und zwar mit der Erläuterung, daß dieses Blatt diese Unterstützung erhalte: um durch seine Nachrichten in Europa für die Einwanderung zu wirten! — Hierzu fagt die Colonie-Big.: "Wie man dazu gekommen ift, gerade biefe englische Zeitung so zu unterstützen, ift unbegreiflich. Warum unterstütt man nicht die im Lande erscheinenden Beitungen, die in Deutschland, von wo Brasilien seine tuchtigften Rrafte erwartet,

viel gelesen werben?

Hierher paßt die Anführung des Umstandes, daß die Germania kurzlich erwähnte, daß ein Gesuch an die Regierung Seitens der Colonie-Zeitung, für weitere 300 Exemplare zur Bertheilung in Deutschland zu abonniren, noch nicht zugesagt ist? Es wird also bereits von Regierungshalben auf diese und wohl auch noch auf andere Weise eine Subsidie auch wohl der Colonic-Btg. gespendet zur Vertheilung einer großen Unzahl Eremplare berselben in Deutschland.

Die "Germania" schrieb noch dieses Jahr in einem Leitartitel über "Deutsche Zeitschriften im Auslande": Es giebt vereinsamte dunkle Regionen unter unseren hiesigen Landsleuten, in die das Licht der Aufklärung nicht dringt. Wo finden dort unsere Landsleute die Wege und Mittel, mit Jenen in unserem Baterlande in Erreichung des ihnen jest noch so ferne liegenden Zieles gleichen Schritt zu halten? Wenige der Unsern vermögen die Bahn geistiger und moralischer Entwickelung zu betreten, die bei weitem größte Mehrzahl bleibt gang

babinten verlammert und ahnt nicht einmal, baß es tein mahres menich liches Blud gibt, ohne in bem Fortidritte begrundet ju fein. Gie vegetiren nur. Wer nimmt fich ihrer an? niemand.

# Bur Verftandigung über meine literarische Chätigkeit in der Auswandererfrage.

3d barf getroft ben geehrten Lefer, ber fich über bie Colonisationsgeschichte unterrichten will, auf folgende meiner Schriften verweisen: "Brafilianische Bustände und Aussichten, 1860"; "Neu Deutschland am La Plata 1861"; Schaftucht in Uruguan als Grundlage beutscher Colonisation"; "die Krisis der deutschen Auswanderung, 1862"; "Neue Beiträge über Brafilien und die La Platalänber, 1863".

In ber zweiten Schrift finden fich in wortgetreuen Uebersetzungen Auszuge aus Briefen hervorragender brafilianischer Staatsmanner (von denen ich mehrere

Hunderte in der betreffenden Frage besitse), die ich wie alle Dokumente, welche ich beranziehe, Jedermann zur Einsicht vorlegen will.

Aus dem ersten dieser portugiesischen Briefe, datirt 12. September 1843, vom Senator Bernardo de Sonzo Franco, mehrmals Minister, ist ersichtlich, daß ich allein es war, der — vier Jahre früher — die Landbesitz- und Staatsländereien-Frage zu er st in die öffentliche Discussion ger Landbesitz- und während ihrer ländereien-Frage zuerst in die öffentliche Discussion gebracht, und während ihrer neunsährigen Dauer den dazu ersorderlichen Hauptsteff — meist durch betressende Eirculare — herbeigeschafft habe, "ohne welche Austlärungen wir sicherlich den veralteten Ansichten in dieser Sache verfallen geblieden wären." Hierauf solgen turze Auszuge aus 43 von etslichen 70 oft sehr langen Briesen von Graf Abrantes von 1846 die 1857, wo ich selbst aufhörte ihm weiter zu schreiben, weil ich sah, daß er allen seinen hauptsächlich dier in Berlin angenommenen Ansichten über Einwanderung untreu geworden war, aus denen klar hervorgebt, wie er diesen gemäß in den ersten Jahren seiner Rückfehr noch zu handeln suchte. Um 18. Juli 1850 schreibe er mir: "Richt nur ich die beiden Kammern, und die Sociedade Auxa erkennen in den häusigen Rimessen, die Sie uns von ihren Eircularen nachen ihren Eire und auten Willen, dem Lande Kammern, und die Sociedade Anxa erkennen in den häufigen Kimeljen, die Sie uns von ihren Circularen machen, ihren Cifer und guten Willen, dem Lande zu dienen. In der That die ernsteften Fragen, die uns beschäftigen müßen, sind die Unterdückung der Sclavenbandelse, Lande und Colonisationsfrage." Am 14. October 1852 schried er mir schon: "Was ich Ihren über die Colonien in Rio Grande als Freund gesagt, bezweckt, daß Sie Ihre Opposition nicht weitersühren und dem preußischen, disher durch Graf Oriola repräsentirten Gebanten, in Brasilien ein Klein-Deutschland zu gründen — nach welchem die Deutschen ihre Nationalität, Sprache, Sitten und Gebräuge und vor Allem ihre evangelische Keligion, welche der Pietismus des Königs gerne bier verdreitet sähe, beibehalten iollen — nicht noch mehr Stärfe perleiben." bier verbreitet fabe, beibehalten follen - nicht noch mehr Starte verleiben." - Bon biefem Briefe an entfernten wir uns noch mehr von einander, indem ich ftets fe ft an bem bielt, mas ich fur die ehrliche Behandlung ber Auswanderer für nothwendig erachtete. Darauf trat er, wie ersichtlich, etwas lau in der Barceria-Ungelegenheit auf. Doch brachte ich ihn berum, hosmännisch wenigitens wie er war, dagegen aufzutreten. Wieber tommt er auf die "Reu-Deutichlander" und behauptet das Recht, Die bort geborenen Deutschen jum Lernen bes Bortugiefischen zu zwingen, Breugen thue ein Gleiches in Bosen u. f. w. 1854 erkennt er an, baß meine Opposition in Deutschland gegen bie Barceria fegensreich war, fagt aber weiter: "ber patriotische Gifer, mit bem Gie aus freien

Stüden die Arbeit auf sich nehmen, gewissen Joeen Eingang zu verschaffen, und das sittliche wie materielle Wohl des Landes, dem Sie sich gewidmet haben, zu sordern, ist im hohen Grade lobenswerth, aber in Allem ist eine Grenze, ein richtiger Mittelweg (justo meio), den die Klugheit vorschreibt. Ihre Arbeit ist ungeheuer (immenso) und unaufhörlich, und auch Ihre officiellen Informationen sind sehr interessant. Die Minister, mit denen ich eine Conserenz hatte (er war Starkardth) erkennen alle abne Nusuch wer Kernbenk batte (er war Staatsrath), erkennen alle ohne Ausnahme Ihr Berdienst und Ihre Thätigkeit an, baten mich aber, Sie freundlich zu avertiren, daß Sie etwas einhalten möchten. Ich bitte Sie also, Ihrem Geiste mehr Ruhe zu verz gönnen und sich auf die gewöhnlichen Ausgaben Ihres Amtes zu beschränken und unter keinen Umständen mehr Circulare an die Börsen, Provinzialpräsidenten, bie Kammern u. f. w. zu fenden." 3m Jahre 1855: "Was Ihre Befürch-tungen über Colonisation, sowie unsere Berhaltungsweise, Baraguan gegenüber (die ich stets freundschaftlicher wunschte), anlangt, so sinde ich sie alle durchaus richtig. In Betreff der Colonisation geht es wohl langsam vor sich, aber sie wird sich boch endlich in Lebereinstimmung mit unseren Ibeen gestalten; das Land: gefet wird einer Reform unterworfen werden. (!)" - Am 9. September 56: "Ich habe mir vorgenommen, Ihnen heute, wie immer, als Ihr aufrichtiger Freund zu schreiben, ber bas größte Interesse für Sie und Rire. Kinder fühlt: Mehr als einmal bandelte es sich hier darum, Sie zu penfioniren. Es gelang mir, diefen Act zu verhindern, denn die fehr mäßige Benfion wurde Sie außer Stand gefett haben, Ihre Familie anftandig zu unterhalten und die Erziehung Ihrer Kinder zu bestreiten. Da ich nur Ihr eigenes Wohl im Auge habe, so wiederhole ich meinen früher gegebenen Rath: Welches auch immer Ihre Ansicht über Colonisation sei, fteben Sie ab bavon, ben Dagregeln, welche die Regierung ober einer ihrer Berichterstatter in Beziehung bagu verfolgt, öffentlich ober auch durch Ihre Circulare zu opponiren. Beschränten Sie sich einsach darauf, der Regierung Ihre Ansichten mitzutheilen und Borschläge zu machen (das that ich hundertmal, stets vergebens, daher sprach ich meine Anfichten in Circularen und gablreichen Nachschubs : Artiteln aus). Bei Allem aber beschwöre ich Sie, die Einsendung von Artikeln und Abhandlungen an alle Corporationen und Personen, die Sie kennen, zu unterlassen. Die Arbeit und Kosten hierzu sind immens und es wird dadurch nichts Gutes erreicht" u. f. w.

Die nachfolgenden Auszüge sind aus Privatbriesen von dem wahrhaft nichtswürdigen Senhor M. A. de Araujo, worin er sich nach vielem Wenden und Orehen zu den schurtischen Parceria-Contracten bekennt, die Resultate dersselben hoch preist, sich ein moralisches Verdienst dasur zulegt, während er außerdem wohl 100,000 Thlx. daar dabei verdient batte und nach dasurch die Ernennung als Minister in Verlin belohnt worden war. Darin spricht er auch, wie sich ihm der Vorsigende des Verliner Vereins genähert habe und wie er meine Informationen zur Erlangung der Durchsührung des wissenschaftlichen Testaments Friedrich Sellow's von herrn von Olsers verwenden werde. Die nächsten Vriese sind von Vollgültige Verweisen werden werde. Die nächsten Vriese sind von Vollgültige Verweisenschen Jahre Minister, meist des Aleußern, war und vollgültige Verweise meiner Leistungen die 1858. Drei Jahre zuvor sagt er: "Ihre Ansichten über Colonisation leuchten mir als richtig ein. Es sind entmuthigende Wahrheiten, von denen ich aber jetzt wohl überzeugt din. Baris, April de: "Ih danke Ihnen gedührlichst für Ihre Unterweisungen dien. In London werde ich mir alle die weiteren Schriften, die Sie mir verzeichneten, verschaffen und meine Studien sortsehen. Ich din nicht der Meinung, das Seitens der Regierung Mißstimmung gegen Sie herrscht" u. s. Im Juni de Seitens der Regierung Mißstimmung gegen Sie herrscht" u. s. im Juni so: "Höchst werthvoll waren mir die eingesandten Insormationen Auch meiner Ansich eines anderen Landes. Rur große, durchgreifende Mahregeln können uns helsen" u. s. w. Rio, 13. März des "Die Documente und Insormationen, die Sie mir unterm 17. December eingesandt,

erscheinen mir als sehr wichtig. Ich werde mit 2. Abrantes, Gilva Gerrag und Baron Maua darüber verhandeln. Große Magregeln erheischen heroische Mittel. 3ch werbe gerne helfen, so weit meine Krafte geben. Unglücklicher Weise werden die Fragen, worüber 3hr letzter Brief banbelt (babei waren meine Circulare vom 7. September und 6. December), Fragen von Leben oder Tod für und - ju wenig bei und erwogen. Reine einzige Zeitung beschäftigt fich bamit. Aber fie muffen nun vorgenommen werden, moge es nur nicht icon ju fpat jein."

hierauf folgen Briefe von dem würdigen Dr. J. B. Alberdi, bann von Hierauf solgen Briese von dem würdigen Dr. J. B. Alberdi, dann von dem Gesandten Graf van der Strathen Ponthoz, der sechs Jahre in Brasilien gelebt hatte; dann von dem Schwindler-Consul Lucio Correa, und von dem General-Consul Ernesto de Souza Leconte, sonst ein ehrlich denkender, aber schwacher Mann, der mich noch 1856, nachdem er drei Jahre vorber schwacher Mann, der mich noch 1856, nachdem er drei Jahre vorber schwagesagt: "die Brasilianer wollen von nichts wissen, was mur nach Colonisation riecht", fragte: "und was haben Sie nun mit allen Jhren vielsährigen aufopfernden Mühen und Bigilien in dieser Sache erreicht? Sollte die sichtliche Enwölserung Brasiliens nicht die Regierung dazu antreiben, die Hindernisse sie dieselbe so wohl bedacht seit mehr als 10 Jahren vorgeschlagen, wegzuräumen? Und können Sie wirklich glauben, der Senator und Minister Felizardo denke bei seiner Reise nach Paris an Colonisation und nicht blos daran, sich zu amissiren?"

nicht blos baran, fich zu amufiren?"

Noch von einer weiteren portugiesischen Correspondenz nutz ich hier Notiz nehmen, der von Senhor Teixeira de Macedo, legtlich als Gesandter in Paris gestorben, vormals der Neibe nach in gleicher Stellung zu Wien, Turin Washington und London. Bon legterem Orte schrieb er mir am 29. April 1855: "Sehr danke ich Ihnen für Ihre vielen und verschiedenartigen Mittheilungen, von denen ich viele gelesen und darüber nachgedacht babe. Gerne werde ich Ihre Gebanten, eine Landtage, Ländervertheilung und Colonisation, in einem Gefegesvorichlag gufammengefaßt, vertreten, ba ich febr viele Ihrer 3deen mit Ihnen theile und fogar meine Ueberzeugungen aus berfelben Quelle wie Gie, ben Bereinigten Staaten, geschöpft habe. Ich wurde bann diese Gesehesprojecte retouchiren und nothigenfalls ergangen, und meinen Bruder (Deputirten) mit desse Eingabe an die Kammern, gestützt auf die Insormationen, mit benen Sie mich versehen werden, betrauen. Befürchten Sie nicht, sich wegen Diefer Landfrage ju compromittiren; nur erheischt Die Rlugheit, berlei Gebanken nicht in einem zu bemofratischen Ton bervorzubringen, wie bas bisweilen von Ihnen zu geschehen scheint, benn das ist gefährlich für das Land" u. f. w.

Diefe Befegesvorlagen fandte ich Chev. Macedo ein. Drei Monate barauf war er, ba er feine Entlaffung erhalten batte, felbit in Rio; verhielt fich mauschen: ftill - zeigte nur vielleicht so nebenber, was er thun wurde, wenn er nicht wieder einen guten Boften befame - erhielt Diefen auch in wenigen Bochen als Prafident von Bernambuco - als welcher er ben Pflanzern Borlefungen gab über Negerzsichtung und Potenzirung von Negerarbeit, wie er sie in Nord-Umerika mit angesehen hatte — und zeigte, wie man aus jedem Neger 470 Dollar im Jahre herausschlagen könne. Das machte ihn tüchtig für die Reichsministerstelle, die er auch bald einnahm und als folder die verschrobenften Unfichten über Barceria-Engagements zu Tage forberte, die je in Brafilien vernommen worden waren. — Ich bemerke Diesen Umstand nur, um zu zeigen, was in einem Brafilianer steden kann, auch wenn er zwanzig Jahre in Europa

Es folgen min Dantsagungen und Anerkennungen für meine Arbeiten und Mittheilungen, alle auf meinem selbstgewählten Selde der Landreformsfrage, von gesetzgebenden Bersammlungen und Corporationen vom Jahre 1843 bis 1859. Nur damit einige gelbsüchtige und lügenhafte Subjecte nicht Unwissenheit vorschützen können über meine Arbeiten in Brasilien, führe ich hier noch einen kurzen Auszug der "Erisis" Seite 56 ausgeführten Senatss Verhands lung vom 26. Juli 1856 an. Graf Jequitinonha: "Es ift notorisch, daß herr Sturz start gearbeitet, selbst sein eigenes Geld ausgegeben hat, um uns au jour zu halten in vielen Fragen, welche für unser Reich vom höchsten Interesse since solche, welche Bezug haben auf Aderbau, auf Colonisation, auf die herstellung von Communicationswegen, auf hydraulische, geographische und geologische Fragen, mit einem Worte, Herr Sturz ist unermüdlich in der Nachforschung über Alles, was für uns Interesse haben kann, und über Alles sendet er Abhandlungen ein, nicht nur seine eigenen, sondern auch von Personen, die durchaus besähigt sind, specielle Gegenstände ins Klare zu seßen. Run aber leistet dieser würdige Beamte, der so großen Cifer sür das wahre Wohl Braziliens besügt und dem nicht die Verpstichtung obliegt, sich mit solchen Arbeiten zu beschäftigen und diese dem Senate und vielen anderen Corporationen des Landes und selbst vielen Privatleuten einzusenden, ohne allen Zweisel dem Lande große Dien ste, indem er so die öffentliche Meinung in vielen wichtigen Fragen aufklärt" u. s. w.

"Meine Herren, mit der hand auf dem Herzen spreche ich dem Herrn Sturz für Alles, was er thut, hiermit dieses öffentliche Zeichen von Dankarteit aus." Dr. Angelo Muniz Ferraz schließt sich in langerer Rede dieser Aeußerung

ber Anerkennung an u. f. w.

Unter den nachfolgenden Briefen finden sich mehrere von höchst achtungswerthen Deutschen und französischen wissenschaftlichen Männern in Brasilien. Bielleicht fällt dem Leser ein sehr turzer aber inhaltschwerer Auszug eines Briefes aus Rio in englischer Sprache auf. Der Berfasser dieses Briefes, mein 34 Jahre langer Freund Sir Wm. Gore Ouseled — von dem ich 61 meist ziemlich lange Briefe habe — ist bereits zwei Jahre todt. Er war 14 Jahre

Gefandter in Brafilien und am La Blata.

Dann solgt ein Brief aus Wien, von Herrn Dr. K. von Scherzer, von 1861, schließend: "Die Wirthschaft mit dem Lande am La Plata ist gerade nicht die beste, in Brasilien ist sie geradezu unvernünstig. Sollte man diese noch durch Einwanderung prämitren und dabei zugleich die Einwanderer verkrüppeln wollen? Der Deutsche soll, wo er hinzieht, Mann an Mann sich aneinander legen können, in einer jährlich wachsenden Zahl, ohne dem Lande wucher zur Beute zu sallen oder planmäßig verzettelt zu werden" u. s. w. Da sehe ich sogar noch auf Seite 69 jenes Anhangs einen Brief von Humenau vom 19. März 1850, am Borabende seiner Rückehr nach Brasilien geschrieden, hauptsächlich um mich abzubalten von der Bersolgung meiner Brinschpein in der Lande und Colonisatiosstage: "Man müsse in Brasilien colonisiten — "troß Allem und Allem" (er nämlich hatte seine Landschenkung von 12 oder 15 Legois schon) und Land kaufen von den Brasilianern und es parcelliren und so allmählig Bahn brechen, dis wir einmal stark genug sind ein ernstes Wort zu sprechen." Bis jest hat er dieses ernste oder irgend ein Wort noch nicht gesprochen.

In soie serne meine İbätigleit auch selbst in Brasilien wenigstens anerkannt war, wenn sie nicht jest mehr als je zuvor, wenn auch nur stillschweigend, anserkannt ist, zeigt sich aus solgendem Leitartikel des Diario de Bahia vom 18. September 1856, der zugleich auch meine Stellung die dahin in der brasilianischen Lands und Einwanderungsfrage erklärt: "Die Colonisationsfrage, welche der Journalismus noch in turz vergangener Zeit entweder aus Ruzzsichtigkeit, oder weil er gewissen Interessen unterworfen, oder endlich weil er verstrickt war in alten Borurtheilen, kaum zuweilen, oder nur dann und wann zu berühren wagte, bildet jest einen der hervorragendsten Gegenstände seiner Tagesbesprechungen; dei Gelegenheit der Discussion des Eredits von 6000 Contos zur Unterstügung der Herbeidringung von Colonisten 2c. 2c. sehen wir nun jene Frage in unserem National-Barlament in größtem Maßstade verhan-

delt mit seltenem Talente und mit den allerabweichendsten Unsichten.

. "Ein Theil diefer bewunderungswürdigen Reden, wie sie in beiden Kammern

gehalten wurden, ist in diesem Blatte wiedergegeben worden. Es ware Ansahung, Licht über eine Materie verbreiten zu wollen, die durch dieselben schon so völlig klar dargestellt. Es ist dies daher auch keineswegs unsere Absicht, und wollen wir nur hiermit eine kleine Arbeit übergeben, die in der Nebersehung verschiedener Aufsähe und Einsendungen besteht, welche uns durch den wohlverbienten und unermüdlichen Herrn J. J. Sturz eingesandt worden sind.
"Wohl bekannt ist der Eiser und die Thätigkeit ohne Gleichen, womit dieser

"Wohl bekannt ist der Eifer und die Thätigkeit ohne Gleichen, womit dieser rourdige Staatsdiener seit wohl 18—20 Jahren schon zur Auftlärung seines Nopptwaterlandes arbeitet, und es wäre bier nicht Naum, die unzähligen Schristen, Drucksachen aus Mittheilungen über alle Branchen nüplicher Kenntnisse anzusühren, welche Herr Sturz geliesert hat, mit einer wahrhaft unbegreiflichen Arbeit, mit der er den besten Theil seines Lebens verdracht hat, sowie einen großen Theil seines Sigenthums und was am meisten zu dedauern ist, selbst seine Gesundheit geopsert! In der That ist dieses Vielen wohl bekannt, wenn auch von Wenigen eingestanden und noch weniger belohnt worden!

wenn auch von Wenigen eingestanden und noch veniger belohnt worden!
"Leicht zu erkennen ist nun für die, welche wie wir, während eines Zeitraums von beinahe zwei Jahrzehnten, dem Faden seiner Gedanken und dem
Indalte seiner verschiedenartigken Correspondenz und seiner zahlreichen Mittheilungen gesolgt, daß viele seiner Worte nicht auf unfruchtbaren Boden gesallen,
daß wenigstens einige seiner Rathschläge nicht undenutzt geblieden sind, und daß
nur das beträchtliche Continnent in Büchern, Flugschristen und massenhaften Uuszugen, welches von ihm herbeigeschafft worden war, zu dem Glanze beigekragen
bat, mit welchem diese für das Land so überaus wichtige Frage in unseren
Kammern behandelt worden ist.

"Bir sagen, daß dieser Untheil, der dem Herrn Sturz so unbestritten zugehört, von Benigen eingestanden ist, obgleich unter diesen Benigen Einige sind, beren Beugniß für das von Bielen gilt; die herren Bicomte v. Jeguitinhonha und Staatsrath Ferraz, haben in der Senatsversammlung vom 25. Zusi ihm

wohlverbiente Gerechtigfeit wiberfahren laffen.

"Indem wir unserm Diario die bezüglichen Bemertungen aus dem Journal do Comercio Nr. 208 überschreiben, haben wir die Genugthuung, so zu diesem ehrenhasten Zeugnisse zu Gunsten des Herrn Sturz, welches aus so ausgezeichneter Quelle floß, beigetragen und ihm die verdiente Publicität gegeben

au baben

"Schon vor geraumer Zeit (es war von 1841 bis 1844) beschäftigte sich unsere schwache Feber mit dieser selben Frage, und auch in neuerer Zeit gaben manche unserer Artikel unsere Denkungsweise darüber zu erkennen. Seutzutage nun, nachdem sie zur Tagesfrage geworden ist, der sich die geschickelten Febern mit tiesstem Studium gewidmet haben, beschränken wir uns nur auf ein bescheideneres und weniger gewagtes Terrain, indem wir nach unsern Kräften das für den Druck vorbereiten, was wir von Interessantem über diese Frage in den besagten Mittheilungen des Herrn Stutz oder in von ihm eingesandten auständischen Schristen und Zeitungen vorsinden zc. zc."
Ich darf wohl Dr. Ave Lallemant und Humenau, auch nebendei Hrn.

Ich darf wohl Dr. Avs Lallemant und H. Blumenau, auch nebenbei Hrn. Henry Lange und Grn. Dr. Frankel, Red. der deutschen Blätter, hierauf und auf obige Erklärungen im Senate aufmerkfam machen. Den beiden letzten Herren dürfte wohl eben so wenig davon bekannt sein, als die ersteren es un-

umstößlich gewiß wissen mußten.

#### Die Deutschen in den Vereinigten Staaten im Wegenfate ju benen in Brafilien.

Unter biefer Rubrit burfte bie untenftebende Bemertung bes erfahrenen und bekannten Abolph Douai, jegigen Directors der Hoboken = Academie im

Staate N. Jersey, Blat finden. Wir haben Dupende deutscher Ansiedelungen in fremden Landen gesehen und die Colonisationefrage feit langer Beit forgfältig studirt, und wir muffen ertlaren, bag jede rein beutiche Colonie nur unter besonderen Bebingungen gedeihen kann. Wir schiden voraus, daß jebe deutsche Colonie, die nicht geradem aus zusammengelaufenem Gefindel besteht, am Ende immer in soweit erfolgreich sein wird, daß sie einem Theile der Gründer, der nicht den Leiden und Anftrengungen der erften Unsiedelung erlegen, und nicht den erften Schwierigkeiten zeitig entlausen ist, das nackte Leben und wohl auch einen mößigen Wohlstand sichert. Aber wie sehr außer Verhältniß zu den gemachten Anstrengungen und der ausgewendeten Tüchtigkeit stehen immer und überall die kulturhistorischen Ergebnisse! Was ist denn am Ende das bischen Brod und die leidlich sorgens freie Stellung der paar hundert deutschen Colonisten werth, welche von jedem ausgesandten Tausend übrig bleiben, wenn sie es mit fast völligem Berzicht auf ben geiftigen Zusammenhang mit bem alten Baterlande und auf ein menichen= würdiges Dafein, auf eine mahrhafte Erziehung ihrer Rinder und auf Die ehrende Anertennung ihrer Opfer, geschweige benn eine endliche Belohnung berselben feitens ber Nation babeim ertaufen muffen?

Wir haben noch feine reine beutsche Ansiedelung im Auslande (der Berfaffer spricht in Amerika) unter ben vielen von und besuchten gefunden, in welchen ein geistig strebsamer, bobern Unspruch ans Leben stellender, für ben Culturfortidritt bebachter Deutscher, es auf Die Dauer hatte aushalten tonnen. In allen berricht politische Unfelbstständigfeit, eine genügfame Unterordnung ber Deutschen unter Die einmal bestehenden Buftande und Gewalten, selbst wo eine höchst mäßige Unstrengung dieselben reformiren könnte. Rachdem man dieselbe feige ober faule Schmiegsamteit unserer lieben Landsleute an einem Dukend verschiedener Colonieplake unveränderlich bat wiedertebren feben, kann man nicht umbin, die Deutschen für sehr unpolitische Geschöpfe anzuseben — und barin stimmt die Meinung aller anderen Nationalitäten über uns merkwürdig überein. Der lumpigste Sispano: (oder Bortugiesische) Ameritaner traut sich zu, uns Deutsche politisch beberrschen zu können — und er bat barin nicht Unrecht. Erft in ben Berein. Staaten, erft als Schüler ber Pantee's, haben deutsche Colonisten 'Selbstständigkeit erlangt. Sier erst verlieren fie die ihnen in ihrer Heimath eigenthumliche Schuchternheit und Baghaftigleit

u. s. w.

Sehr richtig sagte ber stramme Deutsch : Amerikaner Hermann Rafter vor noch taum brei Jahren: "Richts, gar Nichts gab Deutschland seinen Sohnen im Auslande, was das herz, das Gemuth berselben in stetem, innigem Berbande mit ihm halten konnte, als — was es ihnen nicht zu nehmen vermag: "Die Sprache und den Antheil an den Schöpfungen des deutschen Geistes", und es war so allgemein gekannt und gefühlt, daß der Schuß, der für ben Englander erst anfängt, wenn er auswandert, bei dem Deutschen bei bessen Auswanderung aufhörte, daß sich um diesen Niemand mehr kummerte und daß er nur mit Mübe wieder als Deutscher betrachtet wurde, wenn er mit Geld zurudtehrte, ohne Geld murde er nahezu wie ein Ausfätiger angesehen. So war es denn auch nicht zu verwundern, daß in Ländern wie Peru, bisweilen felbst einigen ber Lander bes La Blata, aber vorzüglich in Brafilien alles Länder, denen bei äußerlich staatlicher Verwaltung die größten inneren Verwaltungsschäden anhaften — häufig, sogar systematischer Mißbrauch und Hintansetzung Deutscher stattfand, wie man fie taum einem andern Ausländer zu bieten gewagt hatte. Gewiß auch jum Theile in Folge dieser talten Gleichgültigleit Seitens des Mutterlandes war es, daß die Deutschen in Nord-Amerika dis zur ersten Hälfte der Junfziger Jahre im Bergleiche zu dem, was sie jeht sind, eine geistig todte Masse blieden, die nur mit ihrem materiellen Fortkommen, gleich der Masse beitsches Element tauchte nur dier und deltendmachen als selbstständiges deutsches Element tauchte nur dier und da ein schüchterner Gedanke auf. Die Birkungen des Jahres 1848 auf die Bermehrung und Bergeistigung der Deutsch-Amerikaner ahnte damals Niemand; wer bätte damals an die dreisach hoch angeschwollene Einwanderung von 1854 gedacht und an den Geist, der mit den Geslüchteten und Verdannten sich einbürgerte und der an der Opposition der Knownothings und Natives und durch den Abscheu vor der Sclaverei so schnell erstarte, daß er dalb die größere Kälste der Masse der Deutschen in den Bereinigten Staaten durchdrang. Da sprang eine deutsche Zeitung nach der andern auf, und ihre Zahl vermehrte sich sich vor Ausbruch des Krieges auf das Viersache und während des Krieges auf das Zehnsache, und jedes deutsche Blatt ist heute eben so gesichert als irgend ein amerikanisches. Diese deutsche Presse in Amerika ist heute gerade so beutsch und in vielen Fällen noch enthyliastischer, verlage eint kurzer Zeit, mehrere auch schon seit einer langen Reihe von Jahren in so aussallender Beise bie saulen dreilliamischen Austände zu beschönigen vernuchen.

bie faulen braftlianischen Zustande zu beschönigen versuchen. Als einiger Beweis der Anertennung der guten Eigenschaften der Deutschen durch die Amerikaner mögen folgende Anführungen dienen: Am 17. December 1867 sagte die neue Boftoner Zeitschrift "the Radical":

Um 17. December 1867 sagte die neue Bostoner Zeitschrift "the Radical"; "Keine Nation besaß jemals solche Macht geistigen Schaffens, wie die deutsche; kein Bolf ersaßt so flar und entichieden die Grundgebanken der allgemeinen Gerechtigkeit und Humanität. Durch die Art, wie die Deutschen unseres Westens die Freiheit verstehen, haben sie das Stlaventhum niedergebrochen, und vorzugsweise steht Frei-Missouri da als Denkmal der Treue, mit welcher die Deutschen au ihren Ideen seischalten. Der lebendigere geistige Trieb dieses Volkes reißt auch die Amerikaner mit sort, und die Deutschen sind in Wahrheit die Pioniere auf dem politischen wie auf dem geistigen Gebiete. Der sittliche Muth und das resormirende Feuer diese Volkes, sein unerschüterliches Festhalten am reinen Principe dem hergebrachten Vorurtheile gegenüber, seine Liebe zu schöpferischen Gebanken bilden den Gährungstoff in den neuen Staaten. Aller nicht stichhaltige Autoritätsglaube schwinder vor dem Ernste und der unermüblichen Gründelichkeit des deutschen Forschergeistes u. s. w."

Die "World" vom 29. Juni d. 3. schreibt: "Bon Oft und West, von Mord und Sud strömen die Sohne der teutonischen Race in New Vorf zusammen, welches unser Burgermeister Hoffmann (selbst eines Deutschen Sohn) in seiner bewillkommnenden Ansprache an die deutschen Schüßen als die dritte deutsche Stadt der Welt bezeichnete und von der er sagte, daß sie im natürlichen Gange der Dinge über turz oder lang die größte in der Welt sein würde. Das Fest verspricht das fröhlichste und herzlichste zu werden, was se von dieser gutmithigen, sebenslustigen Nace geseiert worden ist. Viel verdankt die Civilisation beider Continente den Deutschen. Schon Tacitus pries der Germanen Kriegstunst und Tapferseit hoch. Deutsche Wissenschaft hat der Welt die edessen spirationen gegeben. Deutschland bankt und ingenieurt, pharmacirt und analisitrt Metalle, schreibt Bücher, matt die herrschssten Semälde, ersindet Geschüße und entwirft Maschinen für alle Weltseile.

Welt, und feine Dufit bis an der Welt Ende.""

Seit dem Tage von Sadowa ist Bieles umgeschlagen in Deutschland. Man hat eingesehen, daß wir nicht nur in einem Beitalter des Ueberganges, sondern der Fusion leben, und das gilt ganz besonders von und in Amerika und speciell von New-York, der wahrhaften Rabelstadt Amerika's.

Bir muffen nun einmal geradezu eingefteben, bag von ben vielfachen

Butern, die wir Deutschland und ben Deutschen verbanten, feines fo werthvoll ift ale ber gejunde, emancipirende Ginfluß, den beibe auf das fociale Leben Umerita's und auf ameritanifche Bergnugungen ausgeubt haben. Wo diefes nicht gefchehen, ift der Buftaud der Einwohner trubfelig . . . . (doleful) verwässert, versauert und verfalscht. Das deutsche Element hat unbestreitbar viel Gutes an uns abgegeben, wenn auch felbft viel Gutes aus ben Eigenthumlich-feiten unferes nationalen Lebens aufgenommen. Last es uns baber berglich begrußen, indem es auf einige Tage unfere Sauptftadt, ale ein eigener mohlverlennbarer Strom, gleich bem blauen Rheine, wie er durch ben Leman: See fleußt, durchstuthet. Ehre den guten und edlen Eigenschaften unserer deutschen Gäfte, Allen von Nah und Vern Zierde und Würde, und fröhlicher Tanz bei herrlicher Musik und unverfälschtem, ehrlichen Lagerbier!"

Der ehrenwerthe B. Graß Brown, Senator für Missouri, sagte am 11. Januar 1866 bei der Feier zur Enthüllung des Monuments des General

Lyon von den Deutschen, "er konne nicht anders, als bei dieser Gelegenheit zu erklaren, wie es seine entschiedene Ueberzeugung fei, die Geschichte werde noch anerkennen, daß die Rettung Missouri's unter Gottes Beiftand der den Deutschen

angeborenen Freiheiteliebe zu verbanten fei."
Das Bafhingtoner "Chronicle" vom 27. Märg 1866 fchrieb: "Das Land füllt fich allmälig mehr mit biefem werthvollen, gefellichaftlichen, unabhangigen

und mufitliebenden Denfchenfchlag."

Senator Friedrich Munch fchrieb im November 1865 von den Deutschen in Miffouri: "Bir haben des Staates neuefte Gefchichte gemacht, ihn gerettet und fein kunftiges Gefchick entschieden; wir werden ihm auch die neuere, beffere Beftalt geben, indem unfer Glement fiegreich von der Mundung des Diffouri

aus weiter und weiter und unaufhaltsam in alle Theile vordringt.

Und por einem Jahre erst schrieb er: Struve meint: "Schafft Ginheit und Freiheit für das deutsche Baterland und die Auswanderung wird aufhören, die Auswanderer werden in Maffe gurudtehren." Wohl werden die Bolitifer und ein paar unpractische Menschen, die sich hier nicht zu helfen wußten, wieder beimwärts steuern, man wird aber ben einen wie ben andern jest noch weniger brüben gebrauchen können als vorbem. Bon wohleingerichteten Farmers werden allerdings nur selten welche gurudtehren, auch murden fie mit ihrer jegigen Gewöhnung für die beengten Buftande ihres Geburtelandes nicht fonderlich paffen. Die Politiker verrechnen sich sehr in diesen Dingen. Die Schweiz ift gewiß das politisch vorgeschrittenste Land Europas. Dort find alle Gewerbszweige bis zum höchsten Buntt entwidelt, und ber Boden wird mit dinefischer Sorgfalt benütt, und doch leben dort Taufende unter steten Muben auf's Rlaglichste und ein hoffnungsloses Proletariat ift im steten Wachsen, ja wurde vielleicht dem Ganzen Untergang broben, ergoffe fich nicht beständig ein großer Theil der überschissigen Bevölkerung in andere Lander. Oder ist in Baden durch massenhafte Auswanderung eine Lücke entstanden? Man muß über solche Dinge nicht die bevorzugte Klasse fragen, welche überall wohlseile und schmiege same Arbeitetrafte municht, man muß die hutten der Babllofen auffuchen, Die im Drud, Entbehrung aller Urt und zugleich in fittlicher Berkommenheit leben, weil Alles langft befett und vergeben ift, benen aber jo leicht zu belfen ware, konnte oder wollte man fie in naturgemäße Verhaltnisse versegen. Gebt biefen Ungludlichen Ginheit bes Auterlandes, Freiheit, Stimmrecht, Boltevertretung — lauter gute Dinge für ben, der sich außerbem behaglich fühlt und fie werben euch fagen, daß ihr ihnen einen Stein bietet, mahrend fie Brot fordern."

# Die Auszüge aus herrn Blumenau's Briefen.

herr Ferdinand Sadradt aus Benrath, ein fehr gebildeter Deconom, eirca 28 Jahre alt, tam ju mir nach Erlangen im Jahre 1847, um fich über Brafilien bei mir zu erfundigen, weil unichluffig, ob er nach Rord: ober Gudamerita geben wurde. Er hatte angeblich 4: oder 5000 Thaler. Als ich ihm einige eben empfangene Briefe von Blumenau aus Rio Grande hatte lefen laffen, schrieb er felbst an biesen, und erhielt schnell ihm genugende Antwort, um ihn gu bestimmen, sich Blumenau anzuschließen, bessen Affocié von 1847 bis 1850 er war. Da es fich in herrn S. um eine Perfonlichkeit handelt, welche in einem Streitpuntte auftaucht, ob Berr Blumenan bereits im britten Jahre nach feiner Abreife von Deutschland Sclavenhalter geworden ift oder nicht, fo febe ich mich leider gezwungen, die ihn betreffenden Theile ber Briefe bes herrn Blumenau vom 25. April 1849 und 10. December 1852 ausführlich zu geben, ohne jedoch nach leider fehr genauer Renntniß bes Charafters bes letteren und beffen rudfichtlosester Unfeindung und Unflagen aller Berfonen, die fich feinen Intereffen nicht dienstbar machen, den von B. gegen orn. S. erhobenen Unklagen den geringsten Glauben zu schenken. Es steht mir unter diesen Umftanden wohl zu, auch einen kurzen wörtlichen Auszug aus einem Briefe Hadradt's, nachdem er 3 Monate drüben war, zu geben: "Zuförderst erlauben Sie mir, meinen aufrichtigsten Dank für die mir bei meiner Abreise von dort gegebenen wohlgemeinten Rathschläge und guten Empsehlungen schuldigst abzustatten, bekennend, daß ich in Allem, was Sie die Güte hatten mir zu empsehlen, nun durch eigene Erfahrung einsehe, wie gründlich Sie mit ben hiesigen Berhältnissen befannt und wie wohlgesinnt und uneigennütig Sie das Wohl der hier eine neue Heimath suchenden zu fördern streben. Vorstehendes wird ihnen sagen, daß ich nur gufrieden mit meiner Uebersiedelung nach bier fein tann und nun gum Entschluffe gefommen bin, mir in einer ber füblichen Brovingen Landereien gu taufen u. f. w."

"Neberrascht war ich nur, daß herr B. zu seiner Niederlassung S. Catharina wählte, während er früher für S. Leopoldo war, welcher Ort sich bedeutend hebt u. s. w. "Sie, mein verehrter herr, vermögen diese Dinge bei Ihrem Bertrautsein mit allen Berhältnissen viel besser zu beurtheilen, als ich, und wahrlich, es verdienen Ihre unermüdlichen, uneigennüßigen Arbeiten für hiefiges und dortiges Wohl die vollste Anerkennung sedes für der Menschbeit Wohl

schlagenden Bergens, und die bestimmt nicht ausbleiben wird."

Bei Gelegenheit der Besprechung des so anmaßenden als unbegründeten Urtheils über die Schwarzen des Redacteurs der deutschen Zeitung von Borto Alegre, Köseriß, sagte ich, daß ich zehnsach mehr Gelegenheit gehabt habe als dieser Mann, das Gemüth und die Anlagen der Schwarzen als Sclaven oder als freie Menschen zu beobachten. Ich verweise den geehrten Leser auf einen Abschmitt der Krisis der Auswanderung, überschrieben: "des Verfasserseinen Abschmitt der Krisis der Auswanderung, überschrieben: "des Verfasserseitenstellung zur Sclaverei." Dort ersieht man, daß ich im Jahre 1831 Beamter einer großen englischen Minen-Compagnie der von Congo-Soco war, deren Actien zu meiner Zeit dei 10 Bsd. St. Anzahlung 130 Bsd. standen, 500 Neger unter meiner ausschließlichen Fürsorge hatte.\*) Meine Ansichten in der Sclaven-

<sup>\*)</sup> Als Director aller Berglente und Arbeiter war ich auch Eurator der Schwarzen. Beim Antreten meiner Stelle schaffte ich sofort alle Geißelungen oder Peitschenftrasen dieser ab, gab ihnen fast nochmal so starke Rationen als ihre früheren und dreimal frisches Fleisch statt einmal die Woche, ein kleines Wochengeld, aber auch Lohn sur Extra-Arbeit. Alle Mütter mit Kindern unter zwei Jahren sowie alle Schwangeren besteite ich von der Felds und Minen Arbeit. Das kostete mich zwar nach zwei Jahren meine Stelle und brachte mich oft zu gefährlichem Streit mit dem Director, einem früheren Obersten; aber nach meines

frage legte ich schon im Jahre 1845 in einer Reihe von Aussätzen in dem Magazin für die Literatur des Auslands bei Besprechung von John Mc. Donough's Beseiungssplikem nieder. In der dezeichneten kurzen Stizze meiner hierauf bezüglichen Bestredungen zeigt sich, das ich diesen Grundsägen stets treu geblieden. Wie dort angesührt, kam ich wiederholt in die nächsten Beziehungen zu Lord Brougham und zwar jedesmal am Morgen der Patlamentsstzungen, in welchen er seine weltberühmten Reden gegen den Sclavenhandel hielt. Auf die Resorm der Grundbesüffrage, als Grundbedingung der Bestitigung des schrankenlosen Proletariats in Brasilien und einer freien Ginwanderung dahin, din ich in der kaburch erst die maßlose Gontredande-Reger Ginsuhr zu brechen und soder, dadurch erst die maßlose Gontredande-Reger Ginsuhr zu brechen und soder die Abschaffung der Sclaverei anzubahnen.

Ware benn auch bei solchem riesenhaften Landmonopol, wie es noch heute besteht, ein Ausgeben der Sclaverei ohne absoluten Zwang der Freignisse, wie sie sich jest eingestellt, erreichbar gewesen? Daher musten meine Anstrengungen auf den zwangsweisen Sinhalt des Sclavenhandels gerichtet sein und dazu wirkten meine Beziehungen zu Lord Brougbam und Sir William Gorl Ousely viel mit — und zunächst gegen das Landmonopol. Dieser Ausgabe solgend suchte ich auf die bessern, intelligenten Männer Brasiliens von England und Deutschland aus vom Jahre meiner Rücklehr von dort, im Jahre 1840, unzunterbrochen durch lithographirte oder gedruckte Circulare einzuwirken, in Fortsetzung einer Reihe von Ausstädehr von dort, im Jahre 1840, unzunterbrochen durch lithographirte oder gedruckte Circulare einzuwirken, in Fortsetzung einer Reihe von Ausstäden, die ich bereits in Jahren 1836, 1838—1840 in dortigen und in Bahianer Zeitungen verössentlicht hatte. Mit benselben war ich regelmäßig fortgesahren, monatlich oder zweimonatlich, als auf einmal, zu meinem nicht geringen Erstaunen, im Jahre 1846 ein Mann sich dereits 22 Jahre Gekannt, gelebt hatte, dessen Sprache er nur sehr spärlich verstand und natürlich seine innersten Bedürsnisse, seine Bergangenheit wie seine bedingte Zukunst ebenso wenig erkannte.

partig berstand und naturtig seine innersen Bedursnisse, seine Vergangenheit wie sein bedingte Jukunft ebenso wenig erkannte.

Dieser junge Mann war Herr Blumenau, Gehülse seines Vaters, eines Apothekers in Hasseslebe, der mich in London im Jahre 1844, als auf seinem Wege nach Nordamerika auswandernd, von der königk, preußischen Gesandtschaft in London mir zugewiesen, um Information dat. Da er halb taub und sehr kurzlichtig war und wie er sagte, an 3000 Ahlr. mit sich nehmen würde sich ehe nun erst auß seinen Briesen, daß es kaum 1000 waren), daß er überhaupt nur schwache Begrisse von transatlantischem Treiben habe und von der englischen Sprache sast Nichts verstand — so wies ich ihn zurück nach der Heimath, um alles auf Auswanderung und Ansiedelungen Bezügliche mit Hülse der vielen Bücker, Broschützen und einige meiner Schristen, die ich ihm gab, besser zu studken. Während zwei Jahren schriebe er mit viele Briefe (die ich auch noch habe), um weitere Erklärung, die ich ihm stetz geduldig und ausschührlich gab, dabei erkannte er, was ich in Brasilien versolzte, schien schwärmerisch dassur begeistert und erklärte eiren achtzehn Monate darauf, nach Brasilien zu gehen

Rudfehr nach England verschaffte ich boch ben Negern trop bes lugnerischen und unmenschlichen Directors Stegget noch größere Bugeftandniffe: ale freie Geburt von 1833 an, und biefem feine Entlaffung.

Ich habe meine leste Reise nach den Bereinigten Staaten zum großen Theil mit der hoffnung gemacht, ein Scherstein zum Besten der neuen schwarzen Bürger derselben beizutragen und das ist mir in einem geringen Maßstabe auch gelungen, dadurch, daß ich in den Congreß Committes des Freedmen : Bureau's sowohl als der Public Lands mehrmals zugelassen und in Beziehung auf meine Anslichten über die Ansassignachung der Schwarzen durch Bodenbesig und über deren Erziehung selbst mehrmals verhört wurde. Einige hierüber von mir angesertigte Arbeiten liesern hiervon den Beweis. Sie liegen zur Einsicht vor.

und neben feinem Geschäfte als Pharmaceut fich mit Gifer, wie ich nicht bezweifelte, der Mitvertretung meiner Anfichten in Brafilien gu wid: men. Da mir es unter folden Umftanden von Intereffe war, ihn, beffen Bewandheit und Scharfblid nicht zu vertennen war, wohlempfangen zu feben, rieth ich ihm an, sich in Erlangen, wo ich damals wohnte und viele Freunde batte, jum Dr. phil. machen zu lassen, was ich benn auch bei Einsendung einer kleinen These von ihm über Glauber- oder Rleesalz vermittelte, ihn darauf bei Bicomte Abrantes in Berlin einführte und ihm alle Empsehlungen, über die ich damals verfügen konnte, mitgab. — Schon im zweiten Monat nach seiner Ankunst drüben versuchte er, mich auf jede Weise von der Berfolgung meines längst gepflegten Spstems auftlärender Mittheilungen über die Lands, Urbeitss, Cologepflegten Systems auftlärender Mittheilungen über die Lande, Arbeitse, Colomigitionse oder Einwanderungsfragen und ganz besonders über die Sclavenund Emancipationsfragen abzuschreden, und warum? Anfänglich war
es mir selbst nicht klar, und ich glaubte selbst, es wäre nur aus Furchtamkeit,
weil er ja doch drüben durch mich eingeführt war. Zedoch stellte es sich nach
ein paar Jahren zur Evidenz beraus, daß der Grund dies Widerwillens gegen
meine Circulare kein anderer war, als daß sie eben so viele Argumente gegen
die Landschenkungen waren, nach welchen die Gierde, ihn schon in den
ersten Monaten bei der überaus günstigen Aufnahme, die ihm meine Einstührungen verschafft hatten, ersast hatte und die ihn auch festhielt, dis er im Jahre
1848 im Besit von vollen els deutschen sur Abschaffung der Sclaverei Hand
in Hand geben mußten mit denen gegen das Landmonopol. so sollte ich in Sand geben mußten mit benen gegen bas Landmonopol, fo follte ich, nach ibm, auch von diesen mich abhalten, und um mich bierzu zu bewegen, beschwor er in langen, von Dankbarkeit stroßenden Briefen alle Schrecken auf, die auf einen Familienvater wirtsam zu sein versprachen. Ich tannte aber meine damalige und noch volle gebn Jahre weiter fortbauernde Stellung beffer - wie fich auch burch gablreiche Documente in Diesem Unfange befundet findet, und vor Allem tannte ich auch meine Pflicht, deshalb ließ ich mich auch durch die feierlichen Warnungen des Herrn Blumenau nicht beirren und fuhr getrost zehn Jahre auf bemselben Wege fort, bis feineswegs die Land: und Sclavereifrage allein, sondern wohl mehr noch als Alles die Site, mit der fich einer meiner eigenen, am Ende doch bitter getauschten Land & leute jum Erfahmann in meiner Confular = Stelle erbot, - meine Entlaffung berbeiriefen.

Ich kann bier betheuern, daß ich bis vor wenigen Monaten, wo ich durch das hinterliftige Verfahren des herrn B., das er schon während meiner letten Abwesenheit in Nord-Amerita übte, auf beffen maffenhafte Correspondeng gurudgerufen wurde, nicht die Hälfte ihres Inhalts gefannt, sonst batte ich mich ibm sicherlich früher in den Weg gestellt. Die endlose Intrigue, die sich durch alle Briefe zieht, die widerstrebenden maßlosen Protestationen von ausopfernder Ergebenheit, von Dantbarkeit, dabei das häusige Hervordrechen von Gelds und Ehr-Gierde, der Bersuch, selbst mir gegenüber alle seine zweideutigen Colonisationsproceduren zu beschönigen, widerten mich so an, daß ich sie oft nur halbs sationsproceduren zu beschönigen, widerten mich so an, daß ich sie oft nur halbgelesen bei Seite legte. Jest erst, nachdem ich an Wochen lang mühsam diese über 10,000 Zeilen sich ausdehnenden, meist schwer leserlichen Schreibereien ausmerksam durchlas, erstaunte ich recht über die nach allen Seiten geführte raffinirte Intrigue. Wie entsprungen aus unsichtbarer Dinte, deren Gebrauch er mir so oft zu Mittheilungen an ihn empsohen, zeigten sich mir auch zu meinem Erstaunen die beiden, mir unglaublichen Passagen über den zweiten Ankauf von fünf Sclaven — den Verkauf von einem kranken Neger, der gleich darauf dem Käuser stirbt, und den Todessall eines andern, wodurch er mit seinem damaligen Assachab die Summe von Iz Contos eingebüßt dabe! — Daß ich dieses früher gelesen haben könnte, ohne laut dagegen auszusahren, ist unmöglich, besonders da es von einem jungen Manne kam, der zuvor für Freiheitsz und Nenschlichkeitsz deen geschwärnt hatte, der wußte, wie ich gegen die Sclaverei schon damals längst gewirkt hatte, und mich im Hinweis auf die gefährdete Gristenz meiner Familie auf sast jeder Seite seiner Briefe zu verstum men machen sucht über diesen Kredsschaden der brasiliantischen Nation und größte Berbrechen an der Menschheit, indem er sogar hinzustügt: "Es dauert doch nicht mehr lange, es wird schon von selbst ausgehen", und "wenn wir einmal die Serren sind, ist es ohnebin aus mit ibr."

und "wenn wir einmal die herren sind, ist es ohnehin aus mit ihr." Die wortgetreuen Auszuge dieser Briefe werden dem interessiren Leser auch wegen mancher Details über brasilianische Berhältnisse nicht überstülfig erscheinen,

ba diese noch beute unverändert bestehen.

Wenn ich bei den Auszügen einiger dieser Briefe die überschwenglichen Eingangs und Schlusworte mit aufnahm, so geschab dies nur in Selbstvertheibigung gegen die von dem Berfasser seit ungefähr zwei Jahren mit stets gesteigerter Bosheit auf mich gerichteten Angrisse, ansänglich nur verkappt, balb barauf ba man sich wohl schmeichelte, mein Alter, meine Gorgen und meine literarische Ohnmacht in pecuniairer Sinficht im Bergleiche zum Repräsentanten aller brasilianischen Colonien wurden mich Alles rubig hinnehmen lassen, mehr und mehr öffentlich, zulet unter hinzuziehung von Leipziger, hamburger und Rudolstädter Literaten. Diefe Bosheit gegen mich, - als hinderniß einer Speculation, bestehend in seinem beißen Treiben nach großem Landbesit ju späterem Verlauf an Ginwanderer, auf die fich Blumenau von den ersten Bochen seiner Antunft in Brasilien an, warf, hatte aber anderen Erfolg, als den erwarteten, für ihn selbst sowohl, wie für die Colonisten, die er durch eine wahrhaft unglaubliche literarische Thätigkeit heranzog, hierbei unterstützt burch enorme Opfer der brafilianischen Regierung für die Presse — Opfer die in den letten 20 Jahren allein hierfür, sicherlich bie Summe von 100,000 Thirn. übersteigen. Als Herr Blumenau seinen schweren Berlegenheiten durch die Abnahme seiner Colonie durch die Regierung befreit, und als Regierungsdirector berselben eingefest, und mit einem Orden beschenkt war, übernahm er zugleich die Rehabiligeigt, und int kitem Orden vergent von, wertugn er zugerig die Rechaust tirung Brafiliens in der öffentlichen Meinung Deutschlands. Herzu versprach die Pariser Ausstellung die beste Gelegenheit. Wie sie demust wurde, zeigen beigedruckte Documente. Da ich nun die erfolgte Prämitrung der drafilianischen Regierung selbst, in ihrem Bertreter Blumenau, sür ihre Colonien Besmaltung, die ebenso corrupt, als ihre Resultate erdärmlich, sür unverdient und im höchsten Grade für Brasilien selbst schadich und für Deutschlassen führend erklärte, so mußte ich von neuem zur Zielscheibe aller brasilianischen Lohnschreiber gemacht werden; denn nur bei meiner gänzlichen Erdrückung konnte man die Prasilie und mit ihr die für gewisse Theile Brasiliens aufgestellten Ansprüche auf Einwanderung als gerechtfertigt und den Mangel an Rechtspflege, an confessioneller Freiheit und an allem, was bem Leben einen boberen wahren Werth giebt, - als beseitigt binftellen. - Da nun aber mir fogar mein ganger Lebenslauf in Brafilien und hier als Conful als Berbrechen angerechnet wird, und von Grn. Bl. und einigen seiner helfershelfer, ju benen ich nun auch hrn. Dr. Ave Lallemant mitzurechnen habe, meine Leistungen, Die jenen beiden ganz genau bekannt sind, geradezu ignorirt und verfälscht werben, ba ferner von Grn. Bl. sogar noch leglich mit eigener Sand an Serrn Redacteur G. Schend geschrieben worden ift, ich habe ihn nach Brafilien geschwindelt, so habe ich bei meinem Alter und vereinzelt wie ich hier stebe, einer folden Conspiration gegenüber, teinen andern Ausweg als die Beröffentlichung bieses nur winzigen Theiles ber vielen und langen Briefe dieses Mannes. Bei solchen Betheuerungen von Dankbarkeit gegen mich und von warmer Unbanglichteit an meine Familie, ohne daß ich ihm je ein Leid gethan, und nur weil ich treu die Grundsaße festhielt, die er bei Seite schob, um sich zu bereichern, sucht er mich nun auf jede mögliche Weise zu benachtheiligen und zu verunglimpfen. Diese Umtriebe gegen mich gingen fo weit, daß, wie mir auf's zuverlässigste berichtet worden ist, bereits mehrere Wochen vor dem Erscheinen bes ersten auf mich gemachten Angriffs in ben beutschen Blattern auf einem

gewissen collegialischen Zusammenkunftslokale von Literaten und unbedeutenden Mitarbeitern von Zeitschriften, es als etwas Einverstandenes betrachtet wurde, daß gegen mich zu Felde gezogen werden müsse! Da ich nun nicht im Stande din allein mich einer so vielköpsigen Anseindung schriftlich zu wehren, hätte ich auch das Talent, die Zeit und das Geld dazu, so bleibt mir kein anderes Mittel übrig als die Aufforderung an die mir gegenwärtig persönlich gegenüberstehenden herren Blumenau, Henry Lange und Dr. Ave Lallemant, und jedweden herren Redacteur oder Literaten, oder auch andere Personen, die mit diesen herren gleicher Denkungsweise über mich und die brasilianische Aussanderungsfrage sind, mir die Gelegenbeit zu geben diese Fehde dem endgültigen Urtheil der öffentlichen Meinung, dessen sie wegen der daran geknüpsten Folgen wahrbaftig

nicht unwürdig ift, zu unterwerfen.

In Hotel Arnim, Bormittags 10 Uhr, zu einer öffentlichen Besprechung über alle einschlagende Bunkte sich einzusinden, und Ihre Behauptungen, wie ich die meinen, mit glaubwürdigen Documenten oder Zeugen, zu belegen oder auch die meinigen auf gleiche Weise, wie ich dersuchen werde die Jerigen zu widerlegen. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß eine solche Besprechung und das darauf ersolgende Urtheil des Bublikums mir endlich Rube sichern wird in meinen alten Tagen, und was die brasilianische Regierung selbst betrifft, daß dieselbe nächst der Berbandlungen auf dem vorsährigen Congreß zur Ubschaffung der Stlaverei und der bevorstehenden Abschlüßungische Geschelligen Kriegs am Barana, sowie der bereindrechenden stinanziellen Kriss, dazu beitragen wird die brasilianische Regierung dazu zu bringen, das erste Blatt in dem Buch der Staalsssittlichteit auszuschlagen. — Die Annahme meiner Aussorderung ersuche ich vom 15. dis 20. Ottober in der hiesigen National und Kreuz-Zeitung össentlich zu erstären.

London, ben 29. Märg 1844.

Sochzuverehrender Serr!

Indem ich Ihnen meinen ergebensten Dant für Ihre gutigen Mittheilungen und die Broschüren abstatte, beeile ich mich zugleich die gewünschten Mittheilungen über die neuesten Auswanderungs-Bewegungen zu überreichen. (hier

einige Notizen aus Bremen und Bapern vom Jahre 1843.)

Sobald ich nach Deutschland zurücktehre, werde ich mich wieder mit Beobachtungen beschäftigen, besonders um einigermaßen Zahlenverhältnisse zu sinden, auf die man rechnen kann, und hosse Ihnen auch zu beweisen, daß ich mich der Sache mit Eiser. Liebe und, wenn es sein muß, auch mit Ausopserung zu widmen geneigt din, wenn ich voraussehen kann, daß die Arbeit nicht verloren ist. Ich babe mich mit dem Auswanderungsprojecte schon seit 2 Jahren beschäftigt und darüber viele Stürme mit meiner Familie gehabt, odne dis jeht wankend geworden sein, den Drodungen meines Baters und den Bitten meiner Mutter gegenüber. Der Entschluß, dort wenigstens zu versuchen, eine deutsche heimath zu gründen, ist der mir lange reit, und ich die nentschlossen, Alles an seine Ausstührung zu sesen. Neine Pläne und Iden darüber dabe ich sedoch stets verschlossen und die Sache überhaupt still betrieden, um keine Ausmerstamteit zu erregen, da in Deutschland leider die Polizei jede Idee, die an Politik streift, unter ihre schwarzen Flügel nimmt. — Daß Sie mir sein Jutrauen von vornherein schenen, verdenke ich Ihnen nicht, ich hosse Ihnen ader noch in Zusunst zu beweisen, daß Sie mit einem redlichen und verlässiges Berständniß und hernach gegenseitig Ofsendeit und Bertrauen können ein solches Wert sördern, das den Urbebern den Segen von Tausenden bringen und Tausende glücklich machen würde. (!)

In einiger Zeit werbe ich Ihnen eine Schrift nach Erlangen senben, Die meine, durch nun weiter zu machende Beobachtungen verbesierten Unsichten ent-

halten wird. (Giebe über biefe Schrift \*) auf bem Schlugblatte.)

Ihnen meinen Dant für Ihre bisherige Gute abstattend und einen glud: lichen Ausgang Ihrer hauslichen Leiben munschend, bin ich mit herzlicher Theilnahme, Ew. Wohlgeboren ganz ergebenster

Blumenau.

Rio, den 11. August 1846.

Mein hochverehrter, theurer Berr! Ich sende Ihnen diesen Brief auf diesem Umweg (Braunschweig), weil ich

glaube, daß man auf unsere Briefe vigilirt (!). Seit dem 13. v. M. bin ich hier. Bon Rio Grande aus schrieb ich Ihnen zwei Briefe, zwar turz, aber bas Wefentlichste, mas ich gesehen und gehört. Die Gegend zwischen Rio Gonsalvez und Belotas fand ich besonders gut für Colonisation. Das Land bort wird ungeheuer steigen, wenn die Barre aufgeräumt und ein Zollhaus errichtet wird. Es giebt eine ungeheure Menge Kisenerz in der Provinz, auch Steinkohlen und es wurden mir schöne Stufen von Kupsererz gezeigt. Gold soll es in allen Flüssen geben (?). In Pelotas von einigen reichen Gutsbesitzern ausgefordert, entwarf ich eine Petition zu Gunsten meiner Sache an die Kammern. Schönes Land ist auf 7 Legoas von Belotas zu circa 1 Conto die Legoa zu haben, und dort sollen sich noch 28 Legoas Staatsland (?) vorfinden. Da mittlerweile auch Kalkmann angetommen war, ber sich ziemlich breit machte und jährlich 15,000 Menschen ein= zuführen fich erbot, so glaubte ich rasch handeln zu muffen, um die Schwindeleien nicht auftommen zu laffen, und gab sogleich eine Betition mit einem erläuternben Memoire an den Minister Cavalcanti ein. Dieser meinte aber, "nach Rio Grande gingen schon mehr Leute als ihm lieb sei; auch mussen die Colonisten unter den Augen der Regierung bleiben. Es liege ihm nichts daran, daß man unter beit Augen der Iegierung vielven. Es iege ihm nichts batan, daß nan das Land bezahle; das seien Theorien von Jhnen. Als ich dagegen remonstritete (?), rief er den Redacteur des "Correo official" Sinimbu herein, der schon in Deutschland war und auch Minister in Uruguan, wo er den Karren festsuhr, der diese Dinge genau kenne. Da Herr S. französisch spricht, so kann ich mir schon durchbessen mit ihm und brauche nicht zu befürchten, verrathen und vertauft zu werben. Sinimbu ist benn auch ein recht wackrer vernünftiger Mann, sehr für die Deutschen und gegen den Sclavenhandel. Mit ihm sprach ich viel von der Gesahr von Montevideo, wohin ich mich wenden müsse, wenn man hier nichts thun wolle. Dort seien bekannter Maßen alle Umstände viel gunstiger als hier. Dort sei gutes, fruchtbares und wohlseiles Land in Fülle, und die Fremden genössen eher religiöse und politische Rechte als in Brasilien. S. meinte: "faites ce que vous voulez", hielt eine pompose Lobrede auf Brasilien und sügte hinzu, daß, wenn auch das Landgeset, das nun im Senate schleicht, sallen sollte, obschon er hosse, es würde durchgehen, wenn man die Sache doch in reislichste lleberlegung nehmen werde. Jeden alls gab er mir die vollste Hosffnung auf die Gewährung völliger Religionsfreiheit, Thürme, Gloden u. s. w. — Mein Memoire enthält genau das, worüber wir uns so oft besprachen, den seizigen Umständen angevaßt, nämlich solgende Kunste: Dauer des Bertrags 20 Jahre, lleberlassung von 20 Meilen — 400 Legoas in den Provinzen Rio Grande und St. Catharina sur 30 Conto's, wobei die Regierung für alle Zweisel einstebt, Mann, fehr für die Deutschen und gegen den Sclavenhandel. Mit ihm sprach St. Catharina fur 30 Conto's, wobei die Regierung für alle Zweifel einsteht, Si. Edigaria für 30 Sonio 3, iodder die Regierung für alle zivetet einsteht, daß Klagen nur an die Regierung gerichtet werden können und sich verpsichtet, kein Land in diesen Provinzen zu verschenken, noch je wieder niedriger zu verkaufen. Gewährung von einer Lande-Prämie von 1 Degoa für je 80 Köpfe Einwanderer, welche ich über die stipulirte Anzahl einführe. Möglichst daldige Einhändigung der Listen des devoluten Landes, von denen ich zuerst zu und nach einem Jahre die übrigeen X anzeige, während welcher Zeit tein Bertauf oder Schentung mehr stattfinden darf u. s. w. Die Colonisten sind frei vom National-Garden-Dienst außerhalb ihrer Orts schaften, genießen alle Rechte brafilianischer Bürger und wählen ihre Frieden 8=

und Schiebsrichter unter sich selbst. Pfarrer und Schullehrer stellen die Colonisten selbst, ebenso dauen sie Kirchen wo und wie es ihnen beliedt. Nach 20 Jahren muß die Regierung die evangelischen Pfarrer und Schullehrer befolden. Sclaverei ist auf den gewährten Ländereien nicht gestattet und nach 3 Jahren darf kein Sclave 3 Wochen auf der Colonie verwendet werden, ohne freigelassen werden zu müssen. Der Colonist, der einen Sclaven in der Colonie für seine Rechnung arbeiten läßt, dat das diache des Taglohns als Strase zu zahlen, und der ganze Lohn des Herrn versällt der Colonie-Casse sit Freipassagen. Zeder Landkäufer von der Regierung dat sich in den betr. Provinzen denselben Bedingungen zu unterwerten. Paspissader Colonisten gratis (wird Senhor de Araujo sehr freuen, bemertt Hr. B.) u. s. w. Ich hosse, das dieser Contract-Cutwurf Ihren Beisall haben wird, da er mit dem von Ihnen in Berlin vorbereiteten Entwurf übersstimmt\*). Wir wollen sehen, was dei allem diesem herauskommt. Ich bege wenig Hossinung auf eine vernanstige Gestsgebung. Viele sagen gerade zu: wir drauchen keine Colonistation in Masse, sondern einzelne Arbeiter, die man gern an die Stelle der Slaven stellen möchte, andere wollten wohl Colonisten, sind aber dange, diese wirden die Oberhand erhalten. Wer Leute nach den Tropen schieden will, kann ein hübssches Geld verdienen "Da ich mich erboten habe, Leute ohne Prämie zu dringen, so wird dadurch den Schwindeleien des Kalkmann, der 20,000, und Nacine 30,000 Colonisten zu dringen versprückt, das Handwerf gelegt werden, die 25 und 30 Milreis pro Kopf Prämie verlangen. Käme es aber doch durch, so wäre es ein großes Unglüs und Sie müssen zu Juntersse der Wenschland alle Minen springen lassen, um diese Werbungen im Intersse der Menschland alle Minen springen lassen, um diese Werbungen im Intersse der Menschland alle Minen springen lassen, um diese Werbungen im Intersse der Menschland alle Minen springen lassen.

Rio, 15. August 1846.
Senhor Sinimbu sagte ich gestern, daß wenn Sie sich decidirt für eine Colonisation dier aussprechen, dieser Ausspruch von großem Gewicht sein würde, da Niemand seine Interessen so wirksam vertrete als Sie. Zugleich aber habe ich ihm auch auseinandergeset, daß wenn man mit mir contrahiren wolle, man es mit mir allein zu thun oder mir wenigstens die Preferenz geben müsse, weil nämlich, wenn Bremen und Hamburg ebenfalls ansangen, jede Stadt nur für sich und ihre Schiffsahrt sorgt und die anderen ausschließen will, daß es dann in Deutschland wie dier Giersüchteleien und Demunciationen giedt und eine tsichtige Colonisation nicht zu Stande kommt, daß sich Bremen, wenn man es vernachlässigt, ganz nach Nord-Amerika wenden wird, Hamburg allein aber die Auswanderung nicht ziehen kann, deshalb eine Concentration unter mir der sicherste Weg sei u. s. w. Ich würde dann auch über Antwerpen und Hapruse wegen deutscher Nationalität gesagt haben, hier, wenn es mehr befannt wird, viel Schaden, Argwohn und Nationaleisersucht erregen wird. Diese Seite ist viel empfindlicher als ich je dachte und man muß ungeheuer verssichtig damit austreten. Wird Friede in Uruguan, so sollte Alles ausgeboten werden, so viele Leute als möglich dahin gehen zu machen. Das wird einen Schred dier verursachen und dann ist es leichter bier Zugeständnisse zu erbalten u. s. w.

<sup>\*)</sup> Das ift auch der Fall. Nur empfahl ich diefes Arrangement für den Fall, wenn alle hoffnung, das Landgesetz un ver falicht durchzubringen, ausgegeben werden muffe, nicht um es gleich von Bornherein vorzulegen, am wenigsten aber, um es als Mittel zu benupen, die Regierung in Berlegenheit, z. B. durch die Angabe der Lage des Staatslands zc. und es so zu einem Mittel zur Erreichung von Beschwichtigung es Soncessionen zu machen. Auch hielt ich damals darauf, daß die Landceisson 500 Quadratmeilen umfasse.

26. August 1846.

Sie haben wieder sehr viele Sachen an die Kammern zc. geschickt, Circulare, Broschüren zc. Sie geben sich dabei so viele Mühe und es tostet Ihnen so viel Geld, und es wird dier nicht anerkannt! Ich will es jest wagen, Ihnen einige Mittheilungen zu machen, die für Sie von höchster Wichtigkeit sind. Ich weiß nicht, wie Sie sie aufnehmen werden, aber ich glaube dazu ein Recht zu haben, wie wenig Andere, weil ich Ihnen stets dankbar und treu ergeben sein werde für das, was Sie sür mich gethan! Ich glaube Ihnen schon krüber gezeigt zu haben (das ist eine ganz erlogene Behauptung) wie und was ich din, daß ich weder Heuchler noch Jesuit din u. s. w., daß ich Bertrauen mit Vertrauen erwidere und dasselbe nicht täusche; daß ich aufrichtig, aber wo sein muß, auch zurückhaltend (!) sein kann. Mögen Sie das Nachschaftendenden, als den Ausstuß wertest subnen, immer aber ditte ich es nicht anders zu bertrachten, als den Ausssluß des Wunsches, Ihnen zu nützen, selbst auf die Gesahr, daß Sie sich verletzt sühlen und mir es entgelten lassen (!). Ich balte es sür meine Pflicht, Ihnen die Wahrheit zu hören zu geben, möge Ihnen dieselbe nicht unangenehm sein.

So muß ich Ihnen bem mit tiefem Leibe gestehen, wie sehr ich fürchte, daß Sie sich über Ihre Stellung in Brafilien im Allgemeinen (!), noch mehr aber zu der hauptstadt und ihren Notabilitäten und endlich am meisten zu den

hiefigen Deutschen (!) taufchen.

Um bei ben letten anzusangen, so muß ich aufrichtig gestehen, daß die meisten derselben erbärmliches jämmerliches Bolt\*) sind, das man wohl thut, möglichst zu meiden, und sie so wenig als möglich in die Karten sehen

zu lassen." u. s. w.

(Die hierauf folgenden Details von Persönlichkeiten, von denen zwar einige alte und ganz ehrenhafte Bekannte sind — Details, die aber eigentlich mit mir selbst gar nichts gemein haben, sind so intriguanter Art, daß sie mich gleich beim ersten Blicke anwiderten, so daß ich sie jest erst nach 20 Jahren genau, aber mit besto mehr Erstaunen wieder las! Ein gutes haar ließ er an Niemandem, und Alles schien darauf angelegt, mich möglichst von jedweder Berson in Brasilien sern zu halten, um mich so besto besser nach seiner Pfeise tanzen zu machen.) Im Anaust ? 1846.

In Montevideo wird wahrscheinlich bald Friede. Es ist ein Land, wie gemacht, Neu-Deutschland zu werden (wie ich ihm oft gelagt hatte). Sprechen Sie in Breußen und Bahern benn davon. Wenn die herren 1—2 Millionen Thaler schaffen, seze ich meinen Kopf zum Pfande, daß Uruguad in 10, Rio Grande und Entre Rios in 20 Jahren unser sind. Eine Million! Sine Million, meine Seeligkeit sür eine Million! Ich will damit ein Stüd Weltzeschichte machen, daß die Leute an mich denken sollen. Aber nochmals, lassen die bie Sclavenfrage in Ruhe! — Berbrennen Sie meine Briefe. Gegen die Colonisation sind alle Deutschen hier, weil sie sich meist der Sinzewanderten zu schämen haben und nichts an ihnen verdienen können. Auf der Germania liegen die meisten Ihrer Circulare ungelesen. Die Deutschen schimpfen alle auf das hiesige Land und die Regierung, wozu freilich Ursache genug und legen Ihren Kifer sür die Sache ganz andere Motive dei, als Sie haben. Ich habe mich darüber energisch auszesprochen und dagegen protestirt (!) und mir schon viele Feinde dadurch gemacht, ohne die Leute überzeugt zu haben; vielmehr sagt man mir, es ist Alles verlorene Zeit und Mühe, die Sie dassen; wielmehr sagt man mir, es ihr Alles verlorene Zeit und Mühe, die Sie dassen; "Die Regierung kann Richts thun und will Richts thun, und herr Sturz mit seinen himmelstürmenden Plänen bringt auch nichts aus dem Geleis!" und ich muß gestehen, nachdem, was ich dis jetzt gesehen, glaube ich sest and die Sache, wie man sie mir vorstellt, und hege, wenn nicht Uruguah

<sup>\*)</sup> Das ift nach Lallemant mit allen beutschen Colonie-Unternehmern ber Fall.

sie in Schreden jagt, gar kein Bertrauen mehr auf diese Regierung. So viel von den hiesigen Deutschen; darf ich es wagen, nach dem Borbergehenden (in einem 12 Seiten langen Briefe) einen freundschaftlichen, aus aufrichtigstem Freundes Serzen kommenden Rath auszuhrechen, die Leute hier laufen zu lassen, sammt und sonders, und weder Blätter noch sonst etwas mehr berzuschiden, indem Sie glauben, daß die Deutschen Interesse hätten und zu bessen Berbreitung beitragen würden. Sie lesen's doch nicht und wissen Ihren nicht Dant, wie ichon oben gefagt.

Die hier wohl fähig wären, die Sache vom rechten Standpunkte aufsglassen, als M. v. S. und noch ein paar mehr, verachten Brasilien viel zu sehr, um sich damit zu befassen, und die große andere Mehrzahl ist viel zu saul oder zu compromitirt, um etwas thun zu können, wie z. B. Dr. v. Ta., Dr. S. 2c., oder ihr Horizont geht nicht über Zucker und Kassee. Lassen Sie sich von Rugendaß von diesen Leuten erzählen, der kennt sie. Sin landmannschaftlicher Geist berrscht bier gar nicht; sie machen sich alle unter einander schlecht u. s. w. Hore. Gekeintintet bare Gebeimtinte!

Raltmann sagte mir, er würde an alle deutschen Regierungen schreiben, daß sie keine Leute nach Brasilien abgehen lassen, wenn nicht Civilehe und gleiche Rechte für Kindererziehung und 800 M. R. für jeden Pfarrer und 500 M. R. für Schullehrer gegeben würden. (!)

14. September 1846. Als Resultat meiner Erklärungen und Uebergabe Ihrer Papiere an Sinimbu erhielt ich von diesem den beikommenden Brief an Sie nebst Brospect der "Gacetta official", worin er Sie ersucht, alle Sachen, Notizen, Erculare u. s. w., die sich für die "Gacetta" eignen, ihm zuzusenden. Der Packetbrief ist Ihnen jedenfalls zugekommen, wenn er nicht in Berlin unterschlagen (Sehr richtig prophezeibt! aber in Berlin wurde er nicht unterschlagen!) wird. Ich kan dassieben die er die er nicht unterschlagen. mit zu spät zur Post und gab ihn noch auf dem englischen Consulate ab, welches ihn bossenlich noch an Bord befördern wird. C. de Sinimbu schrieb Ihnen eben Gesagtes, und daß Sie sich dadurch besonders Empfehlung bei der Regierung verschaffen wurden, wenn Sie ihm bergleichen Sachen einschiedten, und daß er mit meiner (!) Colonisationsgeschichte übereinstimmt und fie begunstigen wolle. Sie werben nun wenigstens die Genugthung gewinnen, daß Ihre Sachen einen großen Leferfreis (boch!) finden und auch bier beachtet (wie solh werden, während sie im "Correio von Bahia" nicht so beachtet werden (?) Um Alles in der Belt bitte ich Sie aber, die verdammten Sclaven-geschichten, Abolition, Sclavenhandel und dergleichen ganz und gar ruhen zu lassen. Sie richten damit nichts aus, verderben sich das, mas Gie fonft gewonnen baben murben, und machen fic noch mehr Feinde, als Sie ichon haben. 3ch felbft tomme personlich in Gefahr "); Sie tennen die Sclavenhändlerforte, und bag fie wenig Umftande macht. Man hat mich gewarnt, auf meiner hut zu sein gegen einen schlimmen Streich! Es ist grausam, mich so bloß zu stellen \*). Man weiß das dier recht gut, was Sie darüber denken und sagen, und gesteht selbst ein, daß in 20 Jahren nicht '/s, in 40 Jahren nicht '/so der jezigen Sclavenbevölkerung vorhanden und quasi ausgestorben sein wird, aber man will Richts davon hören! und ba halte ich es fur fehr gur unrechten Beit, fich Feinde gu machen, wo Sie gum Durch bringen bes Colonisationsplans Freunde jo nothig haben. (Gewiß war es nothwendig, die Wahrheit ju fprechen, um

<sup>\*)</sup> Diefes war eine burchaus eingebildete und ich behaupte noch heute, erheuchelte Gefahr. Die habe ich nach meinen erften Ginführungen Blumenau's Namen weder an einen Brafilianer, noch je in meinen Circularen ober Artifeln genannt. Blumenan wollte nur Grabesftille in ber Landfrage haben, weil er, wie ich wohl mertte, nach einer ganbichenfung trieb.

zu ben Ueberzeugungen zu bringen, auf benen allein die Reformen burchgeführt werben tonnten, welche Colonisation, b. i. freie allgemeine Cinwanderung zuließen.) Namentlich ist Ihr letter Circularbrief, den Sie mir von Havre nachzeschicht, wieder ein Brand in's Feuer und kann unsere ganze Sache total verderben (sie!), wenn Ihr Name dabei viel genannt wird. Dr. Jozuino sagte mir: "Il n'ya plus d'imprévoyance, même d'imprudence que d'écrire telle lettre dans les actuelles circonstances! (ei freiich!!) Ich durfe bei meiner Sache jest kaum erwähnen, daß ich mit Ihnen dahei (2) hatheiliet sei menn die viel Med miedernartieren melle men dabei (?) betheiligt sei, wenn ich nicht Alles wieder verlieren wolle, was ich vielleicht schon erlangt \*); Ihre hinweisung auf die hamburger wurde diesen vielmehr schaben als nügen! ic. Jozuino ist aber ein gemäßigter Mann!!! (gemäßigt, ja um besto besser stehlen und betrügen zu können!) und Sie mögen nun selbst beurtheilen, was Sie mit dergleichen Schreibereien (sic!) ausrichten. In Ihrem eigenen Interesse ersuche ich Sie also so bringend als ernst, die Sachen vollig ruhen zu lassen und nur in ruhigen, aber um Gotteswillen nicht brobenden und fturmenden Artiteln auf die Bortheile der Einwanderer (?!) und der freien Arbeit u. s. w. hinzuwirken, aber kein Wort mehr über Abolition, sei es wo es wolle, zu verlieren! Sie richten damit nichts aus und verderben unsere (!) große Sache, Sich selbst (sic!) und mich mit. Ich gestebe offen, so ungern ich es thue (aber Sie zwingen mich dazu), daß, wenn sie fortsahren werden, auf diese Weise unsre (!) große Sache, Sich und mich bloß zu stellen und in Gesahr zu bringen, ich unbedingt alles, was auf Colonisation, Politik (!) und sonstige dahin einschlagende Berhalknisse Bezug hat, sosort fallen lassen und nach Rio Grande oder sonst wohn geben und mich bloß um mein Fortsommen und meine Chemie befümmern werbe. Es ist ein entmuthigendes, undankbares Beschäft, leeres Strob ju breschen und feben zu muffen, wie bas auf ber einen Seite gewonnene \*\*), auf ber andern wieder verloren und verdorben wird. Ich rechne also bestimmt barauf (!), daß Sie in der nachsten Zeit und bis fich (wenn bas Unglud es fo will) berausgestellt, bag wir bier gar nichts für bie Sache (!) ju hoffen baben, die obigen Geschichten ruben laffen. Wird in Montevideo Frieden und zeigen fich die Leute bier ftorrifch und obstinat, wird bann in Montevideo eine Colonisation — bann tann man mit ber Sache wieber anfangen und Brafilien ichlecht machen - aber nur wenn man fieht, daß man hier nichts thun will und wenn in Montevideo etwas ju Stande tommt. Db fich bas Schreiben über biefe Dinge befonders fur Sie und 3hr Intereffe paßt, muß ich aber bezweifeln; es wird Ihnen jedenfalls früher ober fpater 3hre Stelle toften u. f. w.

Was den Gang und jetigen Stand unfrer (!) Sache betrifft, so sagt Dr. Jozuino, der Minister könne, wenn er wolle, mit mir wie mit van Lede contrahiren. Ich sürchte aber, er will nicht. Für den Hamburger Entwurf, wie er vorliegt, ist gar keine hossinung; man muß Geldprämien z. durchaus sällen lassen und die Sache so einsach wie möglich machen. Mein Borschlag ist, glaube ich, der günstigste und dürste vielleicht acceptiet werden, wenn nicht die Jesuiten dazwischen kommen und für Belgien etwas sprechen. Sie regen sich jetzt start und der päpstliche Kuntius, der viel Einsluß haben soll, wird wohl noch speciell für die Sache wirten und uns Protestanten entgegen arbeiten. Den Spektakel oben in Betropolis werden Sie wohl im Journ, gelesen haben. Der Pastor Lallemant, ein zänkischer Pfasse, hat ihm viel Wassen durch einige dumme Streiche in die Hand gegeben gegeben gene L und die Protestanten überhaupt, die der Kuntius trefslich benut hat. Das ist nun wieder eine Chance gegen uns. Wenn in Mont. bald Frieden wird, so glaube ich, wird man hier auch

\*) 4 Monate nach Ankunft im Canbe!

<sup>\*\*)</sup> Das ift: Canbichentungen; Reformen nicht, um die es fich doch bei meinen Arbeiten allein hanbelte.

mebr thun. Gang vernachläffigen tann und wird man die Deutschen nicht und alfo entweder mir ober Samburg ober Bremen eine Concession geben - fie bilft aber nichts, wenn man nicht die Vorhand in den Ländereien bat. Darauf tommt eben Alles an, und ob wir biefe Borband betommen, ift febr zweifel-haft. Ich habe neulich febr ernft mit Canfancao über bie Cache gesprochen und ihn gebeten, barüber an ben Minister weiter zu berichten. Da habe ich benn junachft zu Gunften meiner Proposition bervorgehoben, daß, wenn man mir eine Concession geben wolle, ich bie Conderintereffen aller Concurrenten gu vereinigen vermoge, mithin hoffnung gu einer großeren Ginwanderung vorhanden fei, als wenn man den anderen Conceffionen gebe; ich wurde über Samburg, Bremen und Antwerpen beförbern konnen und befordern, mahrend die andern immer nur über ihre refp. Safen befordern wollten und demnach an eine große Einwanderung nicht zu benten fei, weil dann bie nicht Begunftigten fich mehr auf Teras und Nord-Amerika werfen wurden. Wolle man aber mir feine Concession geben, so musse man jedenfalls ben Samburgern eine geben und zwar die erste, weil dieselben den größten handel hier nach Gud-Amerika haben, mahrend Bremen und Antwerpen viel weniger. Bernachlässige man dagegen Hamburg, so werbe es sich gewiß nach Montevideo werfen, um seinen hiesigen Handel nicht zu verlieren und dann werde Montevideo werfen, um seinen hiesigen Handel nicht zu verlieren und dann werde Montevideo start und mächtig werden zc. Bremen und Antwerpen würden sich dagegen nicht dahin wenden können, weil sie keinen Handel dorthin hätten; dann seste ich ihm außeinander, daß die belgische Jesuiten Solonisation nie günstig sür Brasilien sein, nur Unglück über's Land dringen und nach den Antecedentien von St. Thomas nie dahin gelangen werde, Deutsche in größerer Menge aususiehen; daß eine belgische Colonisation dier in Deutschland nicht nur keine Unterstützung, sondern selbst großen Widerstand dei der Presse und den Regierungen sinden werde, da man nun einmal eine deutsche Colonisation haben wolle und lieber sehe, daß die Deutschen den Yankees und Engländern, als den Zesulten zusielen. Dann sagte ich ihm noch, man werde es hier noch ditter bereuen, nichts sur dann sie Sache gethan zu haben; in Montevideo werde bald Frieden sein und wenn hier nichts zu Stande somme, werde sich Alles dahin wenden; es sei Jemand von Deutschland unterwegs, um sich mir anzuschließen, wenn sich die Regierung zugänglich und willig zum Unterhandeln zeige, um aber soforn nach Montevideo zu geden, salls man hier nichts thun wolle. Ich würde dann die Sache fallen lassen und mich zurückziehen auf mein Fach; sener aber in Montevideo die Sache energisch fortbetreiben. Ueberdem würden die Eachtalisten in Europa die Geduld verlieren, wenn man die Sache hinziehe und ihre hierfür vordereiteten Capitalien anders verwenden z. e., was ich und ihre hierfür vorbereiteten Capitalien anders verwenden ic. ic., was ich sonst die sienlich für die Sache hielt. Ich sprach sast 1½ Stunden und E. d. hörte mir sehr ernst und ausmertsam zu. Ob er nun mit dem Minister gesprochen, ist die Frage; ich werde ihn noch darüber befragen und ihm dann nochmals von den Sachen und den neueren Creignissen in Deutschland reden. Es ift ein Unglud, baß fo viele Deutsche jest tommen - ba glaubt die Regierung, fie tommen ohnehin und man brauche nichts Ernst-liches zu thun. Die Leute tommen alle vom Rhein über Antwerpen und find von einem infamen Schwindler in Köln angeworben, ber ihnen alle golbene Berge vorgemalt. Jest sigen fie bier nun theilweis auf Kriegsschiffen und warten auf die vom Governo versprochene Fahrt nach Rio Grande. Biele haben nun gar nichts mehr und arbeiten auf Ilh. das cobras ober steden noch auf ben Schiffen, wo es von Ungeziefer wimmelt. Diefem Geelenvertäufer Müller in Roln mitfen Sie um jeben Breis bas handwerf legen, baß bie Sache von oben eingeleitet und ber Kerl tuchtig gefniffen wirb. Es ist eine Schandwirthichaft bamit - Die Leute find in Roln und Antwerpen graulich ausgezogen, unterwegs erbarmlich befostigt u. f. w. Bon bier nach Rio Grande muffen fie noch 30-40 Thir. bezahlen, Die fie fparen tonnten, wenigstens halb, wenn fie birect nach Rio Granbe gingen.

Auch Conful Kaltmann hatte einige 80 Leute geschickt, wie ich schon schrieb, und gar nichts dastr gethan, sie hier unterbringen, obgleich er wußte, daß die Leute tein Geld mehr hatten, die Reise nach Rio Grande zu machen u. s. w. Kaltmann und Stockneyer sühren aber sicher etwas im Schilde. — 3ch habe nun meine Sache also immer noch bei der Regierung und lasse sie wahrscheinlich auch nicht fallen, da sie, wie ich glaube, nebst den Belgiern die meisten

Chancen für sich bat.

Mit Schröder habe ich auch verhandelt; er hat mir die Proposition der Hamburger gezeigt, woraus ich den Bericht vom? schrieb, von dem zwei Exemplare nebst Karten von Rio Grande nach Hamburg gegangen sind, während ich Ihnen durch Wengel\*) das Original nebst Briefe und anderm dazu Gehörigen zusalandte. Sollte Ihnen dieser nicht zugekommen sein, und Wengel den Brief gar nicht erhalten haben, so lassen sie sich ein Exemplar des Berichts von Hamburg und jedenfalls auch ein Exemplar der Karte senden. In diesen Kagen sprach ich nun noch mit Schröder wegen der Sache und schrieb ihm, da er es so wollte, noch einen kurzen Brief darüber. Wir sind nun über Folgendes übereingekommen. Ich schließe mich den Hamburgern an, arbeite für sie und wirke für die Sache hier in Rio und reise, wenn nöttig, noch nach St. Catharina und Rio Grande, wozu ich, besonders meiner Augen wegen, große Lust habe. Bedungen habe ich mir: Erstattung der Reissessschen maßen, das mir etwaige Reisen in St. Catharina und Rio Grande kosten habe ich merden. Ferner so viel, um hier anständig leben zu können; dassur hat mir nun Schröder 200 Mil Reis wonatlich außgesetz. — Gebeten habe ich, wenn wir reüssiren, um 40 bis 50 Actien und eine angemessen Stelle. — Ich hätte mir noch mehr bedingen können, da Schröder habe ich, wenn wir reüssiren, um 40 bis 30000 Mil Reis angewiesen erhalten, womit man schon etwas erreichen kann 30000 Mil Reis angewiesen erhalten, womit man schon etwas erreichen kann an R.... schröder hann an Mich haben glaubte ich nicht, daß u. s. w.

Id. September 1846.
Ich habe mit Schröder eine lange Unterredung gehabt, worin wir einiges stipulirten, seitdem bin ich ruhiger, da mir S. Erfak aller meiner bisberigen Kosten und sür die Reise in Rio Grande und außerdem monatlich 200 M. R. (!) zugesichert hat, und ich also wenigstens nicht zu besorgen habe, daß ich am Ende ruinirt und ohne Külssmmittel dier mir . . . \*\*) oder als Bettler nach Hause zurücklehren muß. — Ich schließe mich also dem Hamburger Unternehmen an u. s. w. Wollen Sie, daß Alles gut gehe, so dursen Sie über Sclaverei und Sclavenhandel kein Wort mehr sagen. Sie gefährden dadurch sich und Alles, wobei Ihr Name im Spiel (!) ist, im böchten Grade und regen Ihre Feinde, deren so viele sind, immer mehr auf, kurz, verderben Sich, mich und unste Sache! Das letzte Circular erscheint mir wieder sehr unvorsichtig und kann Sie und mich in große Gesahr dringen. Sie beschleunigen damit doch Nichts. Die Sache geht doch ihren natürlichen Gang und hat ohnehin bald ein Ende. Ich ditte, um unster (!) großen (!) Sache, und um meinetwillen, verderben Sie nicht Sich und Ihre Stellung total, brechen Sie nicht wieder zusammen, was ich mührsan,

<sup>\*)</sup> Diefen Benbel habe ich nie gefehen, auch von Samburg teine Ginfendungen erhalten.

<sup>&</sup>quot;") Wie das? wenn er felbst in ber Chemie gleich Anfangs fo viele Offerten erhalten hatte und ein Gehalt von 200 Thr. pro Monat genoß.

muhfam aufgebaut (und mar erft 3 Monate im Lanbe!) für unfre Sache \*) aufgebant babe. Ihre Stellung ift febr gefährbet; Cavalcanti ift Ibnen nicht geneigt und Sie baben febr Ursache, feinen ju großen Larm ju machen. Darf ich als junger Mensch es magen, Ihnen ju rathen, so bitte ich Sie bringenoft, rubiger, gemachsamer, nicht fo fturmisch aufzutreten, und bem faulen Bolfe nicht so viel zum Lesen zu schiden. Man will's nicht, lieft's nicht und Sie haben bie Rosten und Arbeit bavon. Laffen Sie bie Sclavenfrage ruben um jeden Breis! Ronnen ober wollen Gie bas nicht, fo muß ich bie gange Sache aufgeben, benn ich erreiche bann boch nichts. (Gier ift der Beweis, daß die in meinem Circular aufgestellten Principien seinen bort erft aufgestiegenen Geluften widerstritten.) Ich gebe bann als Chemiter nach

Rio Grande oder Bahia, wo mir Offerten gemacht sind u. f. w. Rio, den 29. September 1846. Ehe ich von andern Dingen spreche, muß ich über Ihre Berhältnisse zur biesigen Regierung und Privaten von Einstuß sprechen. Leider kenne ich diese She ich von andern Imgen ipreche, muß ich über Jore Verhältnise zur biesigen Regierung und Privaten von Einsluß sprechen. Leider kenne ich diese nicht genau, wünsche aber doch das zu sagen, was ich ersabren habe und glaube mit Grund muthmaßen zu können. Es ist dies eine böchtwichtige Sache, da es Ihre Stellung gilt. Zuerst glaube ich, daß Ihnen das Hierbersenden von so vielen Schriften und Circularen nicht nur Nichts nütt, sondern direct schadet. Vermeiden Sie Alles, was auf Abolition und Smancipation, überdaupt aus Sclaverei Bezug dat, damit haben Sie sich schon Dornen bereitet und werden sich noch mehr damit gefährben. Die Sache geht doch ihren natürlichen Gang und das Ende der Sclaverei ist nicht sern. Bozu da aufreizende stürmende Artistel? Unsere Sache (!) selbst kommt dadurch in Gesahr und wenn wir erst in Rio Grande und S. Catharina süben, hat das Ding ohne din ein Ende?! Die Leute nehmen es sogar sehr übel, wenn man sie aus ihrer Apathie ausschrecken will. Cavalcanti scheint ihr bester Freund nicht zu sein. Er sprach von unhaltbaren Theorien und beständigen Brojecten; von Seweloh kann Ihnen dasselbe sagen. Das kann ich wenigstens Ihnen sagen, daß ich sehr sür Ihren jetige Lage fürchte, wenn sich die Sachen nicht wenden. (Es war damals nicht die Spur von Gesahr sür mich, Abrantes war noch dier und meiner Ansicht und mein warmer Freund. Blumenau wollte mich nur abschrecken von Verstehung meiner Mitsteilungen, die, weil gegen alle Misbräuche, vor Allem gegen das Landmonopol und die Landschenkungen gerichtet waren, ihn in der Betriedigung seiner plösslich ausgestiegenen Landzier störten. Ich das auf Jhre Feder hingebeutet, die Furcht vor dieser habe ich mich verständlich machen sonute, über Sie ausgesprochen, über Ihren ungeheuren Eser, von dem Sie so von Gesahrt noch gehabt und den Arästen zu steigern dem ihr und anerkannte Redichteit in der Colonisationsfraae, die nicht wenig dasu beitragen würde. Auswanderer hierder in der Golonistionsfraae, die nicht wenig dasu beitragen würde. Auswanderer hierder in de ertenne, über Ihren guten Ruf und anerkannte Redlichkeit in ber Colonisations: frage, die nicht wenig dazu beitragen wurde, Auswanderer hierher zu befördern, wenn Sie fich bafür erffarten, was aber nur unter ben von Ihnen ge-ftellten Bedingungen ftattfinden wurde \*\*), endlich aber Ihre genauen Berhaltnisse zur beutschen Presse und über Ihre gefürchtete (?) Feber, die schon bem Mosquito-Schwindel 2c. den Garaus gemacht habe u. s. w. Jebenfalls

\*) Diefer jo oft gebrauchte Ausdruck von unfre Gache, unfre große Sache, war nichts als pure Luge. Ich wollte eine gandtare, baher ein gand-gefet, bas jede gandichenfung pracludirte, er aber arbeitete anf ganbichenkung für fich bin!

<sup>\*\*)</sup> Wie fommt es, daß B. 21 Jahre fpater, mahrend derer ich mir nicht bewußt bin, nur ein einziges Dal die Auswanderung nach Brafilien unbedingt empfohlen zu haben, jest bavon fpricht und feine literarifchen Behulfen bavon fprechen luft, ich habe ihn felbit und andere nach Brafilien hinuber-geschwindelt?! Glaubte er dies, fich alfo betrogen, entschuldigte ihn das, ein halb Dugend Taufend felbft gu betrugen?

glaube ich aber (sic), daß es weggeworfenes Geld ist, wenn Sie Bücher und Abhandlungen zc. an die K. Bibliothet senden. Es trägt Ihnen schwerlich Früchte; der Kaiser erfährt doch nicht, von wem die Sachen tommen. Man erkennt doch nichts an und sindet es sogar unbequem u. s. w. Rauling in Bahia habe ich geschrieben, mir alle dortigen Blätter zu schieden, in welchen seit

2 Jahren Artitel über Ihre Arbeiten erschienen find u. f. w.

Ich weiß nicht, wie Sie das Vorstehende auslegen werden, ob als Neid (?) gegen andere hiefige Bersonen, ob als Berläumbung (?), als den Ausssluß schwarzer Galle, oder endlich als den Erguß eines zwar schwerzlich (!), aber immer auf das wärmste für Sie schlagenden Herzens (!) \*) Es sollte mir leid thun, wenn Letteres nicht der Fall wäre, leid in Ihrem Interesse, in dem Ihrer liebenswürdigen Familie — in meinem eigenen; — aber ich wiederhole es als Ihr Freund, als ehrlicher Mann konnte ich nicht anders schreiben, als ich gethan habe u. s. w..

September 1846.

"Bon den Familien, die unter den Schuppen liegen, sind wieder einige nach Rio Grande abgezogen, nach langem Flehen. Die übrigen sollen alle, an 150 Köpse, nach Spirito Santo. Sie alle geben ihrem sichern Verderben entgegen. Bon der ersten Expedition im vorigen Jahre dahin eristit gar nichts mehr. Die Leute konnten das Clima nicht vertragen, in was nicht am Hiederstadeließ Alles im Stich und entslod. Ettern ohne Kinder, Waisen ohne Ettern in schrecklichem Verhalkniß. Es sind keine sans Vertragen, ich mach der Ettern in schrecklichem Verhalkniß. Es sind keine sans Vertragen, was ist insam! Warum schickt man sie nicht nach Minas, wo sie doch wenigstens ein erträgliches Clima sinden, da sie doch nach dem Süden nicht sollen. Die auf der Inselweigern sich durchaus, dahin zu gehen und wollen nach Rio Grande, was wieder die Regierung nicht will. Leute nach Minas schieken ist auch eine Schwindelei, die Fracht dahin ist 11 Milreis. Aber auch die nach S. Baulo muß durchaus bekämpst werden. Sonst zersplittert sich wieder Alles und Alles geräth in Mißcredit und Berfall. Bergueiro in S. Baulo will 400 deutsche Sclaven zu höchst ungünstigen Bedingungen, wo sie schlechter dran sein werden als Leibzeigene. Er erhält 50 Milreis pr. Kops. Kalkmann und Had werden sie sie, das und schreiben Sie so der Grutzstung über das möglich das gegen u. s. w."

(In den ersten Monaten zeigte er Entrüstung über das was vorging, wie oben, von derlei Informationen machte ich gebührenden Gebrauch, wie mein Auftreten gegen Delarüe, Racine u. Co. zeigt. Aber bald verstummte er und wurde ängstlich über mein Borgehen. Ueber den bald darauf eintreten-

ben Parceria-Schwindel war er durchaus ftumm.)

<sup>\*)</sup> Wahrhaft unaufhörlich waren jene Abnahmungen von meinen öffentlichen Mittheilungen nach Brasilien in allen nur erbenklichen Formen und gleichzeitig die Verbächtigung der Stimmung gegen mich, aller meiner Bekannten und Freunde zu meiner Einschückterung, wovon ich aber, die Absilcht wohl erkennend, nicht die mindeste Notiz nahm.

<sup>†)</sup> Trop der so angeklagten Ungunft des Climas und auch des Bodens von Espirito Santo rechnete herr B. es sich im folgenden Jahre als ein sehr großes Berdienst, als ein großes Opfer an, die ihm von dem halbnärrischen Minister Cavalcanti angebotene Landschenkung von 20 Odt. Legoas in jener Proping nicht angenommen zu haben! Ware denn diese Annahme zu Colonisationszwecken nicht ein mörderischer Betrug gewesen? Eben so meint er, nachdem er den Dr. Fr. Schmidt, wie ganz richtig, einen Betrüger genannt hatte, zwei Jahre später, er wäre doch ein brauchbares Subject, denn er wisse eine Sache anzufassen und in Schwung zu bringen, und er ließ sich auch später mit ihm auf Geschäfte ein!

Rio, Datum muthmaßlich Sept. 1846. Ich habe mich nun mit Schroeber besprochen, meine Sache selbst nicht fallen zu lassen, was ich um jeden Preis sestzuhalten Willens war und ihm plausibel zu machen wußte. Hierauf chried ich ihm noch, daß ich nochmals nach Rio Grande und S. Catharina geben mußte und baß bie Samburger ausgedehnte Bollmachten nebft großen Gummen Gelbes anwiesen u. f. w. Daburch nun, daß ich meine Sache fortführe, bleibt uns immer noch eine Chance, wenn Sie sonst die Sache arrangiren wollen, ein nationales, nicht blos Samburgisches Wert zu machen, denn wenn die hamburger reufstren, fo wollen fie zwar die Concession gang gerne an einen inländischen Berein abtreten, aber mit der Bedingung, daß die Beforderung der Golonifien über hamburg geschieht. Dadurch wird denn wieder Alles verpfuscht. Jest werden die Hamburger sich breit machen und herr R. R. am meisten, die verdammt wenig dabei thun, während wir die Arbeit baben; reuffiren fie. Go baben fie allein bas Berbienft und und man giebt uns verdammt wenig Ehre und entledigt fich unfer, wenn man uns nur entbehren fann. Reuffiren wir (!) fo ift's ein großer Unterschied, wir haben Ehre und rechtlichen Gewinn und bringen ein großes Bert ju Stande, wahrend es auf der andern Ceite nicht viel mehr als eine Rramerfpetulation ift. Wie gesagt, haben die Samburger jest die geringste Aussicht; eben tomme ich von Joszuino, ber sehr ernst über Ihren Brief, ben er nochmals gelesen, fprach (ben Circularbrief über Sclaben : Emancipation), und meinte, Gie hatten baburd ben Samburgern\*) bas Spiel total verborben, indem es feine Empfehlung, sondern gerabe eine Desaccreditirung fei, bie Sie ba geschrieben, daß Sie fich baburch in die hochfte Gefahr gebracht batten u. f. w. Gie feben nun bie Folgen (sic!) biefes unborfichtigen Briefs. Gie haben 3bre Feinde \*\*) noch erbitterter gemacht und fich, mas Gott aber verbuten wolle, vielleicht um Ihre Stellung gebracht ober fie total verdorben, wenn Sie nicht auf andere Beise fich wieder zu retabliren und in guten Eredit zu sehen vermögen. Für das hamburger Project find also jest alle Umstände ungünstig, dagegen günstiger ich die die jest alle Umstände ungünstig, dagegen günstiger ich sie das meinige, denn wenn ich Sie dabei auch oft genannt, so weiß doch Niemand genau, wen ich eigentlich hinter mir habe, da mich Abrantes so dringend auf mein Gesuch empsohlen. Reufstire ich, so wird Ihr Ramen, darauf gebe ich Ihnen mein Wort, gewiß als der erste dabei genannt werden! Ich verlange aber, daß auch Sie sich dort meiner und meiner Ehre annehmen, damit auch mein Rame etwas genannt wird und nicht ftets im Dunkel bleibt, und besonders, daß Gie bei der weiter unten ju erwähnenden Montevideo: Sache mich voranstellen und mir dabei ober bei unserer ober bam : burger Sache gur Erlangung ber hiefigen Directur beisteben. Obgleich ich im Ganzen nur noch febr geringes, fast gar tein Bertrauen babe, baß man hier von ber Regierung etwas erlangt, so glaube ich boch bestimmt eher etwas zu erlangen als die hamburger. Wollen Sie nun, daß wir ein großes Unternehmen durchführen, wenn wir hier etwas erlangen, wollen Sie, wenn ich reufstre, daß ich den Hamburgern nicht ohne alle Bedingungen die Concession übergeben muß, sondern unsere (!) Ehre und das Interesse der großen Cache und bas unfrige gehörig mahren und ben Samburgern Bedingungen borichreiben fann, die ihr Intereffe, aber auch bas ber großen

<sup>\*)</sup> Richt ein Wort von Samburgern war barin.

<sup>\*\*) 3</sup>ch hatte damale fehr wenige thatige Feinde, aber Blumenau fuchte fie auf und benutte fie fur fich, um fich auf gerade die entgegengefesten Principien ale meine gu pouffiren.

<sup>†)</sup> Das war Alles entweder gar nicht mahr oder grenzenlos übertrieben. Dit ben hamburgern hatte ich nie etwas in biefer Sache meber fur noch gegen fie gethan ober gefdrieben.

Colonisation nicht gefährben, wie es durch die Bedingung der Beförderung blos über hamburg geschieht, wollen Sie Ehre von der Sache haben und solche mir ebenfalls verschaffen, wie wir (!), die wir das Meiste sür die Sache gethan, mit Recht und Billigkeit verlangen können und vermögen Sie das in der That und schnell zu bewerkstelligen, so suchen Sie mich hier zu stügen mit Geld, damit wir wenigstens die ersten Borbereitungen machen können zur Aufnahme der Colonisten, salls sich etwa die Hamburger zurückziehen sollten. Können Sie aber oder wollen Sie das nicht, so bleibt mir nichts anderes übrig, als ruhig bei den Hamburgern zu bleiben. Zedenfalls ditte ich, mir sofort nach Empfang dieses zu schreiben, wie oden gelagt, vielzleicht das Wichtsigste in sympathetischer Dinte, die Ihnen Wenzel giebt. — Uedrigens din ich überzeugt, daß, wenn ich reufstre, die Hamburger sich auch ruhig einige Bedingungen gesallen lassen. Bon Tag zu Tag verliere ich aber mehr die hossmungen auf irgend einen Erfolg, das jezige Ministerium wird wahr-

scheinlich bald stürzen.

Man spricht von Saturnino, vielleicht auch Aurelio u. a. Diese und die ganze Sippschaft wollen unfer (!) Spftem nicht, sondern sich felbst die Ländereien schenken lassen und sie dann weiter verschachern  $\dagger$ ), mit Contracten wie mit Racine u. Co. gemacht, wo irgend ein Kerl vorgeschoben wird, die Schwindelei en gros zu betreiben. Dann wird's wieder Elend genug geben. Die Geschichte mit Petropolis bauert auch nicht mehr lange. Sobalb ber Wegbau aufhört, ift Alles vorbei, da die Leute von ihren 13 Morgen Land nicht leben können (!!!). Delarue, Racine und Kalkmann und Haaf spielen zusammen. Sie wollen nun auch in S. Baulo colonisiren. Es ist nun Ihre Sache, diesen Schwindeleien in Deutschland auf jede Weise entgegen zu arbeiten. Sie mussen vor Allem die preußische Regierung darauf ausmerksam machen, daß Delarue 2c. in Duntirchen und Antwerpen ihr Wesen am Rheine treiben, damit ihre Agenten aufgefaßt ober über die Grenze geschickt werden, ferner die Bresse aufrührerisch machen, damit sie ebenfalls der Schwindelei entgegenarbeitet. Die Hauptfache ist aber, auf Uruguay die Ausmerksamkeit zu leiten und ein kleines Schriftchen in Tausenden von Gremplaren für's Bolk druden zu laffen, das man am Rhein, in Duntirchen und auch hier den Colonisten in die hande spielt, und daß, wenn in Montevideo Friede wird, man Brafilien schlecht macht und Montevideo über Alles preißt oder doch wenigstens den Leuten unumgänglich darstellt nach Rio Grande zu geben, da fie hier in Rio 2c. zu Grunde geben werden. Das macht dann Alles rebellisch bier und selbst in Betropolis und concentrirt Alles in Rio Grande. Den Schminbeleien wird dann doch wenigstens das Spiel zu drei Viertel verdorben. Wir haben hier schon durch Sprechen Vielen warm gemacht und sehr Biele wollen jett nach Rio Grande geben; etwas Gedruckes ist aber von viel mehr Eindruck bei folden Leuten, es ift ihnen ein Dratel

Rio, den 14. December 1846. "Ich befürchte durch Mittheilungen über Brasilien den Gang meiner Colonisationssache zu compromittiren. Man ist sehr kislich hier über Tadel und forscht emsig nach den Versassern von Correspondenzen, die empsindlich, weil wahr, sind. Da ich nun nicht loben kann und nicht tadeln darf, da ich mich

<sup>†)</sup> Freilich! bei Rudbrangung und Beseitigung aller guten Ueberzeugungen zu einer wahrhaften Landresorm, wozu B. nach Kräften half. hier ist der klarste Beweis der Unwahrheit in dem ganzen Berhalten des herrn B. Unversehnebs kam er der Sache zu nahe, indem er hier zum ersten Male wieder von einem, d. i. meinem Systeme sprach, das war: Das Niederbrechen des Landmonopols durch eine Landtare und Berhinderung weiterer Landsschenkungen. Er, Blumenau, suchte aber damals schon derlei Schenkungen zu erhalten, eben so gut als Saturnino und mit gleicher Absicht, sich dadurch plöplich zu bereichern.

blosstellen würde, so ziehe ich vor zu schweigen. Kehrte ich nach Deutschland zuräck, so würde ich gewiß wenig Günstiges über Brasilien zu berichten baben. (Seitdem ist er Zweimal, im Ganzen schon 3 Jahre, in Deutschland es ist jedoch in obigem Sinne von ihm noch nichts vernommen worden.) Alle Zustände sind bier der Art, daß man, sei es wo es wolle, wohin man faßt, stets auf saule Stellen trifft. Ganz treffend nannte neulich ein biesiges Blatt Brasilien einen Cadaver, bedeckt mit blutrothem Mantel. Wer bier in irgend einer Beziehung mit der Regierung steht, kann es nicht wagen, aufrichtig sich über die Berbältnisse auszusprechen. Daber die große Unkenntniß vieser in Deutschland. Rugendaß kennt Brasilien sehr genau. Er ist aber letztlich Commandeur des Rosenordens geworden, den er gewiß sehr verdient, aber nun dindet ihm die Dan kbarkeit Hand und Mund!\*) So geschah es und geschieht es mit vielen Personen, die wohlsprechen könnten, wenn sie dürsten." (Zest ist's ihm selbst so gegangen, aber es war keineswegs der Kall mit meinem Freunde Rugendaß, dessen die mir vorliegende Briese die 1853 das Gegentheil beweisen.)

Rio, ums Ende des J. 1846.
Um etwas durchzuschen, muß man wo möglich in Rio Grande und Uruguad zugleich Privatland tausen. In Rio Grande ist nur wenig Staatsland mehr, in St. Catharina aber sehr viel. Ich dabe vorgeschlagen, daß man sich wo möglich an Preußen halten möge, welches dann per Untwerpen expediren würde, und dadurch zugleich Gelegenheit hätte, sich eine Kriegssslotte zu schassen, wenn die Seedandlung große, scharf gedaute und zu O dis 30 Kanonen gebohrte Schisse den Auswanderer-Transport (!) nach Montevideo einrichtet. Ich fürchte aber, die Hamdurger werden von den Preußen nichts wissen warm zu machen, besonders Ersteren durch die Nothwendigkeit, daß Preußen die Sache selbst in die Hand nehme, um den Schwindeleien ein Ende zu machen. Machen Sie ihnen dunastliche Hossmungen sür Montevideo – turz, seken Sie sie Alles in Bewegung. Bergessen Sie aber nicht mich bei der Sache zu nennen u. s. w. Die Bureautratie kann sich in Montevideo doch nicht halten. Bir Beide würden dabei sedensalls mehr an Ehre, Einslußund Gewinn baben, als dei Hamburg. Her Gilhzweichen wir zunächst herr Sache zund haben sie samdurg. Derr Giltzweich sossen und haben wir zunächst herr Sache und haben sie hamburg. Derr Giltzweich wir zunächst herr Echröber und Herr . . . , der viele Arbeit übernabm und wirksam birigirt!!!! Da haben Sie's, herr Schröber und Herr . . . , die ein paar

<sup>\*)</sup> Nach dieser Regel dürste klarer Wein über Brasilien am allerwenigsten von Herrn Chevalier Schloebach da Costa dem neuen kaiserl. Werbeagenten für Mucury zu erwarten sein, wohl gar noch trüberer als der vor nun 12 Jahren von Schloebach & Morgenstern, der berüchtigten Mucury-Firma, eingeschnette. Ob wohl dieser Chevalier der von Indianer verwundete Ingenieur dieses Namens ist, der als er im Jahre 1856 oder 57 sür seine Heranziehung deutscher Colonisten nach sener Einöde einen Christis Orden III. erhalten hatte, geschrieben erklärte (wie im "Jornal" gedruckt wurde) "wenn er einen Rosenorden, den er nun auch hat, erhielte, so würde er halb Deutschland nach dem Mucury auswandern machen." — Sei es nun dieser bras. Chevalier oder der Mucury-Wagazinhalter dieses Namens, der eine wie der andere dürste ein gestährlicher Mann für unsre Auswanderer aber auch für einige Egiziger Gerren Redacteure unteren Ranges sein, unter denen einer dieser herren Schloebach sichon vor 12 Jahren ohnehin schon manches Unheil angestellt hat. Er kommt mit einer Anweisung von 16 Contos zur Anwendung für Auswanderung nach Wucury. Man merke sich aber wohl daß schon seit 5 Jahren kein Dampser mehr in Mucury ansäuft, der vor 12 Jahren als allwöchentlich zugesagt war.

elende Instructionen zusammengeschmiert. Also Sie, die Sie 6 \*), ich, der ich 3 Jahre (Soll wohl heißen 3 Monate) an und für die Sache (!) arbeitete, und die wir (!) mehr für die Sache gethan, als Alle die Uedrigen, wir laufen nur so neben bei!! Mögen sich die Herren Hamburger aber in Alcht nehmen, wenn sie meinen, ich werde dier den Secretair oder dergleichen irgend eines Herrchens spielen, den man zu Haufe nicht brauchen kann, und bier gern eine Stelle als

Director ober fo einschieben will u. f. w.

Rommt etwa auch fo ein herrchen und man benft, bag ich bie gange Sache führen und bem andern die ganze Ebre laffen foll, jo irrt man fich bebeutend u. f. w. Erhalte ich nachher überbem nicht eine gute Stellung bei ber Sache, fo stebe ich mich beffer, mich auf die Industrie zu werfen, wofür man mir schon sehr vortheilhafte Unträge gemacht, indem mir ein hiesiger Deutscher 20 Conto's anbot, wenn ich eine Lalg- und Stearin Jabrit anlegen wolle, wobei febr viel Bewinn zu machen ift. Bleibe ich bier babei, fo verlange ich die Stelle als erster ober minbestens als zweiter Director mit anftandigem Gehalt. Rame irgend ein Dummkopf ober anmaßender Menich ober ein Subject mit beiben Gigenschaften gusammen, und ich follte fur ihn und unter ihm arbeiten, fo murbe ich fofort meinen Weg allein geben, möchte es nun irgend ein reicher Senatorasohn mit vielem Dunkel auf seine Thaler oder auch ein Graf mit 30 Ahnen fein \*\*). Sieht man aber, daß man Richts erhalt, fo muß man unbedingt Brivatland taufen, am beften in Montevideo, wenn dort Friede geworden. Segen Gie himmel und Erde in Bewegung bafür, und wenn man in Berlin und hamburg sich störrisch und angst= lich zeigt, so drohen sie mit John Bull, und sehen Gie zu, daß wir uns an bie Englander anschließen tonnen. Indes werden die Samburger wohl noch vernünftig werden, und in Rio Grande taufen, alle antommenden Deutschen geben nach Rio Grande und bleiben fast gar teine bier, so wird ber Landwerth in Rio Grade steigen und die Speculation sich gewiß gut rentiren. Schiebt man hier nun den Ankommenden noch ein Büchelchen in die Hande, so bleibt tein Einziger hier und Alles geht nach Rio Grande und ipater nach Montevideo.

Ueberlegen Sie sich nun Alles und sehen Sie, was Sie in der Sache thun können und wollen, und schreiben Sie mir gefälligst bald und genau, was ich zu hossen, und wie ich mich zu verhalten habe. Ich bitte nur, mir Bertrauen zu bewahren und sich auch meiner Interesse und weiner Ehre bort etwas anzunehmen. Sehen Sie besonders Preußen und Bayern in Bewegung zu bringen, das ist für unsere Sache besser, als mit den Hamburgern. Theremin +) joll einen langen Bericht an seiner Regierung unter der

\*\*) Und ba fpricht und ichreibt man von felbft hinübergeschwindelt worben sein trop ber 2400 Thir. Gehalt pro Unno, mahrend man in Braunschweig sammt bes Erlanger Doctorate nicht 400 Thir. pro Sahr verbient haben wurde.

<sup>\*)</sup> Doch ein kleines Bugeftandnis! Unter bem hundertmal gebrauchten Ausbrud "die Sache" meinte er für mich: "Spftematifche Landvertheilung nach eingesepter Grundsteuer und darauf bafirte freie Einwanderung. — für fich aber Landschenkung, b. i. das absolute Gegentheil.

<sup>†)</sup> Das könnte herr Theremin nur bei ganzlichem Unverstande in diefer Sache gethan haben. Die vielen Briefe seines seligen Baters, der mich von 1823 bis an sein Ende kannte, wovon einer Seite 70 des Ansangs zur "Crisie", wurden ihn eines Bessern belehrt haben. Ich ignorirte diese Instinuation, wie überhaupt gar viele andere, die dazu angethan waren, in mir Mittrauen gegen fast jeden meiner Bekannten in Rio — Brasilianer und Ausländer — zu erregen, las überhaupt leider die fürchterlich langen, oft von Anmaßung, habgier und Chicane stroßenden Briefe nur oberstächlich, verhindert schon durch Zeitmangel und die oft sehr unleserliche Schrift. Ich sag sage leider! Denn ware mir deren Inhalt, sowie überhaupt die mir so durchaus gleichgultig gewordene Persönlichkeit des herrn B. nicht

Beber haben über die Auswanderung. Er ichreibt Ihnen viel Schuld zu ber etigen Einwanderung, und wird auch gewiß in feinem Brief bavon fagen.

jesigen Einwanderung, und wird auch gewiß in jeinem Brief davon sagen. Justissieren und rechtsertigen Sie sich, aber machen Sie um Gottes Willen keinen Spectalel, der sonst alles verdirdt.

Ihnen special scheint er nicht gewogen zu sein, und schiedt Ihnen immer noch die Schuld zu, daß so viele Leute kommen (?). Der Pastor Lallemant hat sich mit allen Familien verseindet und Niemand will von ihm wissen, zumal seitem er sich in der Schulangelegenheit so habsüchtig denadm. Der dumme Streit mit dem Runtius ") ist blos durch Lallemant derbeigeführt und kann den Deutschen nur schaden. Uederdem zerfällt das kirchliche Leben immer mehr, da Riemand dei ihm zum Abendmahl, geschweige zu seiner Bredig geden will. Die bezeichnete Correspondenz in der "Augsdunger" habe ich noch nicht gelesen, da die Zeitung noch nicht hier auf der "Germania" ist; werde übrigens nachfragen und gedeim sorschen. Bielleicht ist auch Dr. Lippold, Prediger und Natursorscher, oder Dr. Wigand, Mineralog. Lehterer giebt humoristische Briese über Brasilien heraus. Sie werden wohl aber erst später erscheinen. In die "Allgemeine Zeitung" werde ich nicht schreiben, um mich hier nicht zu compromittiren, vor der Zeit, ehe ich weiß, wie ich stehe. — Ueder Dr. Fr. Schmidt's und Aranjo's Brandschahungen werde ich vielleicht noch meine Artistel schreiben. Schröder will nichts davon wissen und eine Abresse von Kaussenten von hamburg aus - officiell (!) ober durch eine Abreffe von Raufleuten betreiben, wenn es etwas helfen follte (!). Dan tennt die Geschichte auch fehr wohl, ich werde später aber barüber doch einen Artitel schreiben \*\*) u. f. w.

Dann weiter: "Uruguan ift unfer Land, aber Geld, viel Gelo! vermitteln Sie, baß hamburg und Breugen jufammen agiren, aber ichnell, in Rio Grande und Uruguay colonifiren, bann will ich ihr Sclave fein! Bringen Sie wenigstens noch die Samburger weiter, ber Bortbeil liegt ja auf ber Sand, und wir finden unfere Rechnung an Chre und Gewinn babei. Schreiben Sie aber bald möglichft, und laffen Gie Samburgs Bollmachten ichiden. Geben Sie um jeden Breis zu, einen großen Berein burch einen preußischen Bringen gu bilben, für bier ober beffer Uruguap, machen Sie bynaftische Soffnungen zc., damit die Sache im Bang tommt. Silft alles nichts und ift bier feine Schenfung zu erlangen, so stacheln Sie John Bull für Montevideo, damit es Etwas giebt. Wehe aber dann Brafilien! Dann ist's Zeit loszugehen auf die Gebrechen, Sclavenhandel, der jest stärter geht als je, so daß die Neger billiger werden. (Der reine Jago. Er wiederholt sich fortwährend. Getd, Landschenkung, Hamburg und preußische Prinzen. — Ich habe sehr viele dieser Wiederholungen sondburg und preußische Prinzen. — Ich habe sehr viele dieser Wiederholungen sondburg, und das ich am Maj. Sudow gewendet, der ein guter Freund von Schröder ist. Könnte man Schmidt mit ins Spiel zieben, so wäre sehr viel gewonnen. (Wie konnte man nur denken, mit einem solchen Menschen und einem Klaue, wie der hersichtigte von Massed, ausammennarbeiten, oder und einem Blane, wie ber beruchtigte von Macabe zusammenznarbeiten, ober auf

ganglid aus bem Ginne gefommen, - fo hatte ich in meinem fruberen fo ungleichen Streite mit allen brafilionifchen Colonisationebetrugern bas reichfte Material eben diefen Briefen entnehmen tonnen. Jenes Berhalten bes herrn Theremin mar icon beshalb nicht möglich, ale feine bamaligen und fpateren Chefe, Baron von Bulow, Baron von Canig, Baron von Schleinig und gang besonders der B. G. R. und Legationsrath von Philippsborn und der jegige D. D. Pr. von Eichmann vom Gegentheile überzeugt waren und sein mußten.

\*) hier hatte Pastor Lallemant gerade Recht, und nur Niederträchtigkeit

tonnte ihn hierbei im Stiche laffen!

Die hat man diefes erfullt; das Gegentheil hat man gethan. Ja fogar mit Senhor Araujo und mit dem, früher "Schurken", genannten Schmidt — 1850 in hamburg aufs schönfte harmonirt, und diesen, troß Allem und Allem, als "ein fehr brauchbares Gubject" verwendet.

irgend eine Weise gemeinsame Sache zu machen?) Ich hörte gestern, daß Theremin etwas von Reclamationen der preußischen Regierung beim Vice-Director gegen Sie wegen Ihrer Propaganda gesagt haben soll, wodurch das Hamburger Project in Gesahr kame; ich weiß nicht, was daran ist, aber ein Bruch mit den Hamburgern würde sehr satal sür Sie und mich, und könnte dergleichen leicht herbeigeführt werden. Ihren Brief von Humboldt legte ich auf die Germania. Veröffentlichen kann ich ihn aber nicht, wegen der Sclavengeschichte, von der ich jest nun einmal keine Notiz nehmen kann und will. Die infame Prellerei vom Schmidt soll ebenfalls genannt werden. Um besten sich ein mir, alles dergleichen jest ruhen zu lassen, dies zur Eröffnung der Rammern, dann hiermit gegen Araujo und Schmidt hervorzurücken und später, wenn wir (b. h. Ich) durchfallen, mit den übrigen Beschwerden, Sclaverei u. s. w.

Rio, 20. September 1847.?

"Hier zu Lande bekommt man Alles eher als baares Geld, selbst wenn man letteres nach strengem Rechte fordern kann. Schröder hat das erst neulich wieder erfahren beim Einziehen der Fracht von Colonisten, auf welche der General-Conful Araujo in hamburg eine Anweisung ausgestellt hatte 2c. Uebrigens, obschon ich so weit mit Schramm ganzlich differire, so beziehe ich boch auf Johns und Schröders Antrag vorläufig meine bisherige Gratification von dem hamburger Vereine und wurde dem Minister in der Eingabe als Mitwirkender vorgestellt. Ich besorgte demnach den Druck der Geschichte, horchte herum wie die Sachen lagen, und schreibe nun meinen Reisebericht für Hamburg als das Stück Arbeit, welches ich den Herren noch schuldig din. Diese haben 55,000 M. Boo. zum Anfauf von Ländereien angewiesen. Das ist eine Lumperei\*), die nur dazu dienen kann, den Landpreis in die Höhe zu treiben, für ein großartiges Unternehmen noch lange nicht genug. Selbst Abrantes sagt: Man muß vorher Land kausen, sonst teigt der Preis enorm. In Rio Grande ist im vergangenen Jahre das Land um volle 100 pCt. gestiegen. (?) Wehr darüber in meinem Berichte. Es wird mir immer klarer und ich habe es schon sit gesact das es den Kamburgern auf nicht krinkt ist um etwas recht Solides oft gesagt, daß es den hamburgern gar nicht Ernst ist um etwas recht Solides, und daß es hauptfächlich die Furcht vor Bremen ift, die sie treibt. Haben sie von diesem nichts mehr zu besorgen, so werden sie balb nachlassen und einsichlasen. Hätte ich einige tausend Thaler und Aussicht, wo ich später noch 2000 Thaler hernehmen konnte, so ginge ich im October nach Rio Grande und später nach St. Baulo, wo die Provinzial-Rammern zusammenkommen, und schlösse dort Contracte ab zur Colonisation. Ich wurde damit wenigstens hun-dert \_-Legoas zusammendringen, ich wurde so eine hubsche Colonisation (!) zu Wege bringen. Meine 900 - 1000 Mil-Reis, die ich noch hier habe, reichen nicht zu den vorläufigen Roften, und selbst wenn sie reichten, mußte ich nicht, woher später Geld bekommen." . .

Daß ich Land erhielte, wüßte ich ganz sicher. Die Provinzen sind wahrhaft wüthend auf Colonisation und werden Alles thun, was innerhalb ihrer Jurisdiction möglich ist. Uedrigens din ich auch jetz schon ziemlich bekannt und man weiß, daß ich kein Schwindler oder projectirender Landshark (Landhap) bin und daß es mir Ernst ist um die Sache!! —"....

Dieser Brief spricht von vornherein vornehmlich über die trübseligen Hamburger Plane. Man wollte ihn nur ausbeuten, dann bei Seite schieben 2c. Er werde aber auffündigen. Er habe den Herren bewiesen, daß ohne alle Prämie doch colonisirt werden kann und ein guter Brosit gemacht. Schramm wolle 15 Mil Reis pr. Kopf. "Diese unglückliche Prämie ist ihm zur stren Ivee geworden." "Es ist absurd, Land kaufen oder Pacht

<sup>\*)</sup> Lumperei! Wenn er mit kaum 2000 Thalern sich 100 Quadratmeisen gand erhaschen wollte, wie viel mehr konnten die hamburger sich mit 55,000 M. B. 500 Quadratmeilen erschleichen? Aber was waren sie werth gewesen?

bezahlen zu wollen, und fich bann eine Pramie bezahlen zu laffen, um es gu bevöllern. Warum nicht gleich das Land sich schenken lassen und dann die Colonisten selbst ohne Prämie herbeibringen? (Run, Herr B. hat Land geschenkt erhalten die Fülle und sogar 45 Mil Reis pr. Kopf Prämie für jeden Colonisten auf sein Land, wo er nicht einmal 15 für nöthig hielt, ja er wollte sogar jene Prämien für jeden Colonisten, der nach der Provinz täme, an sich gezahlt haben (man sehe den bez. abschlägigen Bescheid) — und welches war ber Erfolg?

Saffefelbe, ben 25. April 1849.

Mein verehrter lieber Freund!

Mein verehrter lieber Freund!
Endlich wieder im älterlichen Hause, benuße ich den ersten Tag, Ihnen nach so langer Bögerung, für welche Sie mich gewiß schon im Berdacht der Ridfichtslosigkeit und Gott weiß noch welcher anderen schlechtern Eigenschaften genommen haben, meinen Dank abzustatten für die so freundliche Aufnahme, die Sie und Ihre liebenswürdige Familie nir in Erlangen daben zu Theil kommen lassen u. s. w. Also nochmals meinen herzlichen freundschaftlichen Dank und die Bitte, mir Gelegenheit zu geden u. s. w. Kür Korss die und Ihre Zeilen vom 14. d. den besten Dank. Daß K. St. Catbarina wieder verlassen hat, ist mir ganz recht, aber ich habe Angst, daß er seinen Brief, der übrigens in Bezug auf Fruchtbarkeit zc. leicht zu widerlegen wäre, in irgend eine Auswanderungszeitung bringt, was uns sehr schaden könnte. Der Brief läßt sich aber sehr gut in Brasilien mit einiger Discretion benußen und würde dort gut wirken. (Dieser Brief sprach mit großer Strenge gegen die vorzesundenen Zustände.) Die Erstärung, die Sie in der Auswanderungszeitung und ich in der Spenerschen losgelassen, passen zusammen wie zwei Gier, was ich für ein gutes Omen für fünstiges Zusammenwirken ansehe. (Ich weiß von einer solchen Hantst. Ich stußen Richten Richts. Hantsten der Rummer des Blatts. Ich süberlasse es meinen Gegnern und Hanker Korn den Prolificanische Erstätzungen neben einender gedruck aus Kosten der Konnistasse in der rungen neben einander gebrucht auf Roften ber Colonisationskaffe in ber Spen. Btg. wieder zu veröffentlichen.) Barboza (ber bamalige brafilianische Gefandte in Berlin, den ich jedoch nie gesprochen, da ich damals in Erlangen wohnte) hatte teinen Ginfluß darauf u. f. w. Uebrigens überarbeiten Sie fich, mein lieber Freund, wie ich Ihnen icon fo oft gefagt, und thun nicht recht, ben undantbaren und unverbefferlichen Brafilianern fo viel Geld und Arbeit zu widmen. An Ihrer Stelle thate ich vollständig das, was meine Stelle mir auferlegte, mehr aber auch nicht, um so weniger, als man es Ihnen doch nicht Dank weist. Mit dem, was Sie den Kammern in Rio an den Kopf wersen, können Sie sich und Ihrer lieben Familie besser manchen Genuß verschaffen" u. s. w.

gekauft und daß Korss wir unterm 26. Jebruar, daß er noch etwas Land gekauft und daß Korss wieder abgegangen ist 2c. Es sehlte sehr an Arbeitern und er konnte deshalb noch nichts mit der Mühle schneiden; in Rio batte er daber noch fünf Schwarze gekaust. Einen kranken Neger hatte er verkaust und dieser war seinem neuen Herrn bald darauf gestorben, ein anderer war krank. Das ist auch böse genug! Die Landpreise waren aber sehr stark steigend (?). In Berlin schrieb ich eine Denkschrift und Singade an die Regierung. Besonders hob ich die Germanissirung Süd-Amerika's und die Uebersiedelung der Prosekarier durch die Deutschen im Kriege nicht beschäftigter

<sup>\*)</sup> Wenn B. eine Spur von Chrlichfeit befigt, fo publicire er Rorff's Brief. Ge war, wie ich mich nun erinnere, eine ernfte, wohlmotivirte Rlage eines fehr erfahrenen, auch wohlhabenden Deconomen, ber bie Ber. Staaten genau fannte, über die an ihm geubte Berlodung bahin und eine Borgeichnung ber trivialen Bufunft St. Catharina's.

Kriegsschiffe hervor und machte den Antrag, daß die Regierung die von mir erwarteten 100 Quadratmeilen übernehme! Bis jest habe ich außer einigen Unterredungen mit O. R. R. Franz nichts weiter darüber gehört. Die unglückliche Politik verdirbt auch wohl dieses. Serr von Humboldt hat mir auf einen höslichen Brief nicht geantwortet, wohl weil er von Auswanderungen überhaupt nichts wissen will u. s. w. u. s. w.

Leben Sie wohl, mein verehrter lieber Freund, grußen Sie recht freundschaftlich Ihr liebe Frau und herren Brüder und tuffen Sie Ihre Rinder für

mich, besonders die fleine Julie u. f. w.

P. Ich bitte sehr, von herrn Dr. Rosenhauer den Namen 2c. des beistommenden brasilianischen Kornkäfers bestimmen. Es ist der Käfer, der den Mais immer so sehr heimsucht und verdirbt.

Samburg, ben 19. Marg 1850.

Mein theurer, lieber Freund!

(Nach vielen Entschuldigungen, mir nicht 3 Wochen lang geschrieben und meine ihm 4 Wochen früher zur Besorgung in Rio eingesandten Briefe und Circulare, troß seiner so lange verschobenen Abreise an sich gehalten zu haben, verspricht er diese verschobenen Abreise an sich gehalten zu haben, verspricht er diese verscholten Abreise an sich gehalten zu haben, verspricht er diese verschulch auf das gewissenhafteste zu besorgen, bezieht sich dabei wiederun, hin sichtlich der Zukunst auf seine früheren Briefe und wiederholte Bitte, meine Gesundheit und mein Geld zu schonen, da man mir für meine Arbeit doch wenig Dank wisse. Wan seinbe mich sehr an, er glaube aber nicht, daß ich vor der Hand viele. Wan seinbe mich sehr an, er glaube aber nicht, daß ich vor der Hand viel zu sürchten habe, jedoch sollte mir dieses als ein Fingerzeig sein und zur Vorsicht dienen, damit ich nicht doch einmal ernstlich in meiner Schlung bedroht werde. Die beiden Jündnadelgewehre gehen in meinem Schisse und sind versichert und ich werde sie dem Minister personlich übergehen. Sehr neugierig bin ich, ob mich Schüch zum Kaiser bringt. Er ist durch und durch Brasilianer und kann den seinen egoistischen Politiker spielen. Ich werde daher nicht mit ihm harmoniren, da dieser junger Mann, der sich für nichts begeistern kann und immer nur den kalser geben werde, ehe sich mich wegen meines Colonie-Landes sich er des diese kieft zu ist sehr die Frage. Ich mich wegen meines Colonie-Landes sich er des diese mich sonst sieht nicht verden, da ich mich sonst sund sonst ruinire.

"Sie schrieben mir einmal früher, sie seien hohl, ausgearbeitet und erschöpst und entmuthigt für die Zukunft hinsichtlich der Landsrage — ich din es nicht minder, sehe aber auch ein, daß die Sache, wie Sie sie wollen, und wie auch disher dafür gestrebt (?) \*\*\*), auf keinen grünen Zweig kommt. Von der Regierung und den Kammern ist gar nichts mehr zu hossen, also muß das Ding anders angesaßt werden, wenn überhaupt noch etwas darnach kommen soll. Es müssen tüchtige Auswanderer hinübergezogen und viel Land gekaust +) und parcellirt werden, um so der Sache allmählich Bahn zu drechen, dis wir einmal stark genug geworden sind, ein ernsteres Wort zu sprechen. Die Brasilianer selbst müssen jest in kantersse gezogen werden daburch, daß man Land abkaust und es vertheilt (!) und sich bergleichen von den Provinzial-Assenden geben läßt, — anderes läßt sich jest nichts thun, oder man muß die Sache ganz ausgeben, wozu ich keine Lust habe.

<sup>\*)</sup> Immer und immer in 23 Briefen fuchte er mich mahrend 6 Jahren ablaffen zu machen von diefen Mittheilungen an die Brafilianer, weil fie ihn in feinen Operationen mit diefen florten.

<sup>\*)</sup> Das ist und war schon 4 Jahre lang eine grobe Unwahrheit und Heuchelei. †) Sehr schön! Er hatte seine 11 Legoas zum Berkaufen.

Ich werde drüben gewiß offen reden (!), aber in dem politischen Spectatel wird es gar nichts belien, und zu einer Stsiphusarbeit verspure ich teine Lust. Fangen erst die Yantee's an, das Land zu verschenken, wer geht dann nach Brasitien? Also muß rasch begonnen werden und dassir dabe ich in der letten Zeit gearbeitet. Meine Auffäge werden manchen tüchtigen Mann hinüberziehen zu mir und zu Schröders, und so geht es dann allmählig vorwärts. Ich din überzeugt, daß sie trog der consusen Zusammenstellung doch viel für Brasitien wirken werden. Erst heute habe ich das Legte geschrieben. Man wird wohl bier und da Spectatel machen und über mich her sallen, da ich namentlich die Werdungen der Bremer demasstirt habe. Ze mehr man spectatelt, desto bekannter wird meine Schrift und damit Brasitien und das ist and ein Vortheil. Sollte man se meine Ehre angreisen, so schafter ab (!). 15 bis 20 Versonen, darunter ein paar gebildete, 3 oder Alrbeiter Familien, und 4 bis 5 gebildete, etwas vermögende junge Männer solgen mir in 3 Monaten an den Itajahy. Das sit doch ein Land nimmt. Wäre das der Fall, so ginge ich nach Californien oder Chile, doch bosse ich, man wird vernünstig sein und mich nicht zu schlecht tractiren, wemt ich das von Manteuffel erhaltene Schreiben vorlege.

Schrift und damit Brafilien und das ift auch ein Vortheil. Sollte man je meine Chre angreisen, so schüben Sie mich, und legen Sie Zeugniß über mich und meinen Charafter ab (!). 15 dis 20 Kersonen, darunter ein paar gebildete, 3 oder 4 Arbeiter Familien, und 4 dis 5 gebildete, etwas dermögende junge Männer solgen mir in 3 Monaten an den Jtajahy. Das ist doch ein Anjang. Ich den nur ängstlich, daß man mir am Ende mein Land nimmt. Wäre das der Fall, so ginge ich nach Californien oder Chile, doch hosse ich, man wird vernünstig sein und micht zu jestecht tractizen, wenn ich das von Manteussel eine und mich ich zu jestecht tractizen, wenn ich das von Manteussel eine und mich ich zu jestecht tractizen, wenn ich das von Manteussel es fast nicht, da die Leute zu unentschlossen, weitläusig und tnichtig sind. Wäre Dr. Friedrich Schmidt dabei, so bekäme die Cache mehr Schwung; er ist zwar Zeinit und schein nicht übermäßig scrupulös, aber er versteht doch die Sache practisch anzuschassen, was sene Hernen der ich muß erst einmal für nich selbst sorgen, nachdem ich lange genug vergede nis gearbeitet. Bei gedundenen Handen ich lange genug vergede nis gearbeitet. Bei gebundenen Handen ich lange genug vergede nis gearbeitet. Bei gebundenen Handen in die son der ich muß erst einmal für nich selbst sorgen nachdem ich lange genug vergede nis gearbeitet. Bei gebundenen Handen in die son den ich ersten schröder auch noch an ihrer Colonie erseben, wenn sie ihren Director zu sehr beengen wollen. Der Breis von Laben, haben ist; aber die seute wollten von Ansang an und wollen auch jest nicht hören. Für die Summe, die sie John, wo so viel Land so ungemein villig zu haben ist; aber die Leute wollten von Ansang an und wollen auch jest nicht hören. Für die Summe, die sie John, de een sie son kansen sie ersten konnen in größerer Erstreckung und eben so sieder. Arbeisten Ei ihre Briefe an mich immer an Senr. Schröder & Co., ja nicht an Kallemat. Der Alssiede von Deutschland wird mit uns als sagte ich mich einen letzen Lagen vollendet. Ich kann

aufrichtig ergebener Freund 5. D. Blumenau.

<sup>\*)</sup> Das war nach feinen eigenen früheren Angaben ber von ben Samburger herren erhaltenen Bahlungen nicht gerade ber Fall. Diefe beliefen fich in 3 Jahren auf fehr nahe an 9, wo nicht über 10 Conto's.

#### LXXXVIII

Blumenau, 10. Decbr 1852.

Mein hochgeehrter Berr und lieber Freund!

Ob ich Sie noch jest bei biesem Namen nennen darf, weiß ich nicht, da ich seit wirklich undenklicher Zeit (ich erinnere mich kaum, ob vor ein ein halb oder zwei Jahren) kein Freundschaftszeichen von Ihnen erhalten habe. Sind Sie vielleicht aber auch mir fremd geworden oder gemacht, so ist est bei mir doch nicht der Jall. Ich hege noch dieselben Gesühle der Achtung, Ergebenheit und aufrichtigen Freundschaft gegen Sie und Ihre liebe Familie, die mich früher beseelten, und der Jüngere din, und mich nach so kanger Zeit herzlich verlangt, wieder einmal von Ihnen zu hören, will ich hiermit versuchen, unsern so lange unterbrochenen Brieswessel wieder in Gang zu bringen.

Ich hosse, es hat sich Manches geändert und gebessert, und Sie bliden jest zuversichtlicher in die Zukunst! Ist Ihre liebenswürdige Familie u. s. w. Ihre Jungen, haben Sie auch Freude daran und plagen Sie die armen Kinder nicht gar zu viel mit allem Lernen und Wissen? Sie sehen, daß es Vielerlei ist, was ich zu wissen wünsche und bitte ich trosdem um Antwort, so schreiben Sie es der Theilnahme zu, die mich an Sie und Ihre Lieben sesselle. Bei Ihnen und Dr. Ascher habe ich, als ich zulest in Deutschland war, genußreichere Lage verledt, als dei den meisten meiner nächsten Verwandten in Deutschland. Daß es mir hier schlecht, recht schlecht ergangen ist, daß ich auch viele und

Daß es mir hier schlecht, recht schlecht ergangen ist, daß ich auch viele und mannigsache Berluste und Leiden auszustehen gehabt habe, so wie auch, daß ich durch Graf Abrantes Berwendung von der Regierung 10 Contos Borschuß

erhielt u. s. w.

Ohne diesen Vorschuß wäre ich verloren gewesen und mit mir meine ganzen Colonisationsplane; mit demselben aber konnte ich die Schulden decen, die mir mein nobler Associa Hackard hinterlassen, und kann nun sortarbeiten. Wer hätte das gedacht, als ich ihn hier ließ, um nach Deutschland zu gehen! Ver Mensch ist und war in der ganzen Zeit seines Hierseins kein Landwirth, Techniker oder dergleichen, obgleich er hübsche Kläne zeichnen konnte, und war mehr Jude und Wucherer als sonst etwas. Deshald verschleuberte er mein Geld, machte oder suchte Geschäfte für sich allein zu machen, um sich den Vortheil zu sichern und mir allein den Schaden zuzuschreiben. Jezt leiht er Geld zu 3 % pr. Monat so lange es geht, hat aber schon einige Schlappen bekommen, und auch diverse Wale Wesserstiche und Flintentugeln angedroht bekommen, von Leuten denen er das Fell über die Ohren gezogen hat. Hätte er nur ein wenig guten Willen für mich und etwas mehr Einsicht gehabt, so stände die jett in Trümmern liegende Sägemüble heute noch und wir säßen setz beide in der Wolle. 6 Contos gingen mir allein verloren, die ich allein tragen mußte. Was sonst noch verloren ging durch schlechte Wirthschaft und mit den Regern datonen waren nämlich 1850, wie aus einem früheren Briefe ersichtlich, ein paar gestorben, aber fünf frische dazu gekauft — macht auch über 3½ Contos. Ich habe in der ganzen Sache mindestens neun Contos verloren u. s. w.

Ich habe der Regierung für die 10 Contos eine Hypothek geben müssen auf mein Land und habe auch sonst noch einige Schulden, die gebeckt werden müssen. Habe ich aber noch einige Rube und helsen meine Freunde, so daß bald noch Leute nachkommen, denen ich einiges Land verkaufen kann, so hosse ich doch noch berauszukommen, aumalen ich sehr genügsam bin und für keine Familie zu sorgen habe. Ich habe noch einmal bei Abrantes auf den Busch geklopft, aber eine abmahnende Antwort erhalten. Ich fragte nämlich, ob ich von der Regierung nicht 40 Contos erhalten könne, wenn erst 200 Colonisten auf meinem Lande angesiedelt seien. Er meinte, ich sollte noch warten, um mehr Resultate zeigen zu können. Häte ich nur mehr Geld, es sollte hier schon etwas werden, und Sie sollten selbst Ihre Freude daran haben, obgleich Sie früher diesem, wie Sie sollten samdurger Colonisationsvereine habe ich ein haar gefunden, und will jest meine Colonie

allein fortsetzen, so schwach es damit auch voran geht. Geschenkt hätten sie mir mein Land gern abgenommen, aber mir meine Opser ersetzen, schien ihnen zu boch, während sie Joinville für sein schlechtes Land mindestens das Dreisache geben, welches mein Gutes sie gesostet hätte. Wäre es nicht um der Colonisten willen, so geschäbe es den Hamburger Dicksopsen gerade recht, wenn sie ihr Geld verlören. Ich habe mir vier Jahre lang die Finger für sie abgeschrieben (wosür er aber auch gut bezahlt worden war), habe um ihretwillen die besten Gelegenheiten nicht benutzt, die mir entgegen getragen besonders von Galvao, und zuletzt habe ich noch Teufelsdanf betommen. Aber um der Colonisten willen thut es mir doch leid, daß gerade jenes

fumpfige Loch ju einer Colonie gewählt murbe\*).

Die Sachen haben mir dort nie gefallen \*\*), es ist Alles so unnatürlich, daß ich nicht glaube, es wird sich lange so balten können. Giebt der Berein nicht mehr viel Geld und kommen nicht sehr viele Colonisten nach, so, ist eine Eriss nicht zu vermeiden, und wird viel Unglück nach sich ziehen. †) Die meisten Bewohner gehen auf Tagelohn und leben davon, so daß nur sehr wenige Land haben wollen oder können. Hört's einmal mit den Tagelöhnern auf, wie kann dann ein Mann auf zwei, drei, süns oder auch zehn Morgen leben? Mit einigen Sachen wird sörnnlich colossale Schwindelei getrieben, besonders mit Häuservermiethen, so daß für eine elende Palmito-Hütte als Haus, die vielleicht, und höchstens 40 Milreis tostet, 5 Mr. monatlich Miethe, sa drei die füns Mr. sür ein einzelnes Jimmerchen oder Abtheilung pr. Monat gesordert wird. Aber eben so sehr wird mit dem Lande geschwindelt. Um schlimmsten sind Diesenigen daran, die etwas Geld mitbrachten u. s. w. Kären die Leuten nicht so schrecklich dumm und sähen sich erst im Lande um, so geschähe das nicht, aber im Interesse des Bereins liegt es natürlich nicht, den Leuten die Augen zu öffinen, und die bereits angesiedelten Colonisten thun das Mögslichse, das übrige Land recht schlecht zu machen und Leuten, die etwa noch unentschieden sind oder sich school zu machen und Leuten, die etwa noch unentschieden sind oder sich school zu wertlatschen, und die Leute alle sestau balten, u. s. w.

Dadurch, daß ich teine Leute mehr über Dona Francisca haben will, hoffe ich diesem Manover in Zukunft etwas vorzubeugen, und werde auch sonst, ohne den Verein anzuseinden, den Auswanderern nach hier rathen, nicht gleich zuzusalsen und sich nicht beschwäßen zu lassen, sondern erst das weiter bereinliegende Land anzusehen, u. s. w. Ueber den Erfolg des allgemeinen Landgesetzes haben wir alle, und Sie sich am meisten, doch ganz beträchtlich getäuscht. (?) Es ist sichzen wir alle, und Sie sich am meisten, doch ganz beträchtlich getäuscht. (?) Es ist schabe, daß es so gekommen ist, (!) aber es ließ sich ziemlich voraussehen; deshalb din ich froh, daß ich mir vorher noch Land habe geben lassen, und ärgre mich nur, daß die Hamburger nicht so klug waren auf meine Vorschläge zu hören. Für das, was sie dem Prinzen an den Kopf warsen, bätten sie 50 Meisen viel besseres Land haben können, als sie jest besisen. Zest weiß man hier nur nicht, was man mit dem Gesetze machen soll, verspricht das Regulamento von einer Session zur andern und es wird vernuthlich gar nichts daraus. Das Geses muß ganz verändert werden ††) und dazu vergehen wieder etsiche Jahre. Sier in Sta. Catharbet und in noch einigen kleinen anderen Provinzen ließe es sich vielleicht durchführen, wollte man aber damit St. Baulo,

<sup>\*)</sup> Aber diefe Coloniften find ja auf feine Empfehlung dahin gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Und boch hat er Sahre lang gunftig barüber gefchrieben.

<sup>+)</sup> Erft nachdem er fich als Concurrent etablirt hatte, findet er Alles

<sup>14)</sup> Wie ich fogleich öffentlich erklarte, indem ich zeigte, daß es teinen Schuft Pulver werth fei.

Minas 2c. tommen, so würde es offene Rebellion zur Folge haben. Den reichen Bflanzern, die in den Kammern doch überwiegend sizen, liegt Alles daran, Leute für sich zu bekommen, aber nicht, daß sie kleine Besizer sich ansiedeln lassen und daß die Einwanderer der Regierung Land abkausen, u. s. w. Es wird also vorläusig dabei bleiben und die Regierung sich begnügen, die, freisich nicht von den großen Grundbesizern betriebene Colonisation (!), die meinige, und Dona Francisca sonst zu unterstüßen. Geschieht etwas von hier oder von Deutschland ber, diese zu fördern, so werden sie sich nach und nach aus sich selbst berausarbeiten u. s. w.

Märe benn in Deutschland gar keine Aussicht, von irgend einem Fürsten ober Capitalisten einen Borschuß von 25 — 50,000 Thlr. auf 8 — 10 Jahre zu 6—8°,0 pro Jahr zu erhalten? Hiermit würde ich schon etwas leisten können und erhielte dann auch noch mehr Land von der Regierung, u. s. w.

Auch haben mir meine Freunde versprochen, zwei katholische Kirchspiele, die schlecht angelegt sind, auf meine Ländereien zu verlegen. Man scheint zu verteben, daß ich kein bloßer Speculant oder Schwindler bin. Wollte ich eine Brasilianerin heirathen und mich naturalisiren lassen, könnte ich bald noch mehr hineinkommen. Zu Ersterem habe ich durchaus und zu letzterem vorläusig gar keine Lust. (Warum sordert man aber stets die Colonisten dazu auf?)

Schließlich bitte ich Sie, mir noch von jedem Ihrer lithogr. Circu-

lare 2c.\*) ein Eremplar einzusenden.

Mit den herzlichsten Grußen an Sie und Ihre verehrte Familie Ihr aufrichtig ergebener Freund Humenau.\*\*)

\*) In biesem Verlangen lag entschieden eine beabsichtigte captatio benevolentioe, die ich sofort erfannte und sie daher, wie auch seine früheren Briese, ignorirte. Bon diesen Gircularen, die ich schon vor seinem hinübergehen vier Jahre lang allmonatlich und öfters zweimal im Monat hinübergesandt hatte, versuchte er schon im ersten Jahre seinen Ankunft mich abzuschrecken, weil "sie mir gefährlich seien", "beileibe" nicht beehalb, weil sie dem, was er versetelte.

<sup>&</sup>quot;sie mir gefährlich seien", "beileibe" nicht beshalb, weil sie bem, was er versfolgte — Candichenkungen u. s. w. — entgegengingen.

\*\*) Bie dieser Brief nach zwei und einhalbjährigem Stillschweigen meinerfeite (ich hatte Blumenau überhaupt feit 1848 nicht mehr nach Brafilien gefchrieben, und nur in Europa, nachdem er mich in Erlangen besucht hatte, zwei Briefe mit ihm gewechselt) nur mit ber Absicht geschrieben ift, mich wieder für sich ju gewinnen und von Renem ju gebrauchen, und mich für ihn in Deutschland aussprechen zu machen, maren obige Bemerkungen über das Landgefet gang besondere in der Absicht gesprochen, fich einigermaßen über fein ganges Berfahren in seiner gandeserbettellung, bem von mir erftrebten, obicon in ben Rammern verfälschten Gefete gum Spotte, zu rechtfertigen und zu beschönigen. Er hatte ju Bunften ber Unnahme richtiger Principien zu Diesem Gefete beffen Bafie von mir ausging und von mir mahrend elf Jahren auf's unermudlichfte verfochten wurde, auch nur den Mund aufgethan. Im Gegentheil, was er vermochte, hat er zu beffen hintertreibung und Abichmachung gethan. 1850 mar es fo in den Rammern emasculirt und verfruppelt angenommen worden, daß ich es fogleich an die Regierung und öffentlich vor dem ganzen gande ale nuplos und schlimmer ale ein Nichts hinstellte — und obgleich Blumenau bas wohl wußte, hatte er die Dreiftigkeit, nitr über diefen Punkt - fich gleichsam als unwiffend und unschuldig in der Sache hinzustellen. Er wollte von Anfang an nur erft viel gand für fich fichern, beshalb ließ er nicht merten, daß er für eine Landreform gemejen fei, und nachdem er 12 oder 20 Legoas Land hatte, gab er alles Streben fur eine Landtare auf, die ben Grundstein biefer Reform und die einzige Bafie ber freien Ginmanderung bilden tonnte. Seine ganze Corre-

## Meber die Parceria-Contracte.

Bur genauen Kenntniß des Wortlauts sowie der Tragweite und Wir-tungen dieser von Senhor Marcos Antonio de Araujo als Minister-Resident in Breußen mit burftigen Coloniften gemachten Contracte verweifen wir auf "Brafibianische Austände" und "die Erisis der Auswanderung", auf das "Magazin f. d. L. d. V. vom Mai 1862, auf das "Nusland" vom Juli 1862, auf das Much des Monf. Charles Revbaud, le Bresil, und die beutsche Bearbeitung desselben mit empfehlendem Commentar des Gerrn Dr. Gessten (1858); serner auf die Lohnidriften bes Chevaliers Hormeper, bes Dr. Friedr. Schmidt u. a. m.; ferner auf die im Jahre 1856 veröffentlichten Stizzen des herrn Dr. Carl Andrée, "Brafilianische Werbegaunerei", und die bes herrn G. A. Rerst "Brafilianische Menschenjago", endlich auf die Berichte bes herrn Dr. von Tichubi.

Ibentische Contracte mit Diesem waren bereits im Jahre 1847 von bemfelben Genhor Araujo, bamals General : Conful fur Die Sanfeatischen Stadte, gemacht worden und zwar als Sauptagent bes im Jahre 1861 verftorbenen fehr einflugreichen Senators Bergueiro, deffen marfirtefter Charafterzug fowohl in feinem politischen wie in feinem Brivatleben Jeinofeligfeit gegen alle Auslander war, die er nur aus überwiegendem Eigenintereffe und als Borige dulbete. herr von I. fagt in feinem Berichte, Bergueiro habe ein "Geschäft" aus bem Berbeigieben von Salbpartfoloniften gemacht; bas ift nicht gang richtig, benn Senbor Araujo bat fie für ihn im Boraus durch feine vielen Agenten berbeigezogen.

Nach herrn von Tschubi's Bericht ist die Zusage des Transports auf Borfduß, so ausgelegt worben, daß dieses Alles auf Rosten des Colonisten geschah, und zwar zu so ungeheuren Preisen, daß die Aufnahme, Beköstigung und Transport nach der Fazenda die Gesammkosten der Uebersahrt von Europa oft um Bieles überftieg, und in einigen Fallen Die Gumme fogar von 500 Thir.

für eine einzige Familie! Durch ben Wortlaut Dieser Contracte hat man die Saftbarteit ber Kinder, Surch ven Avertant vieler Contracte par nam die Jahvareit ver Kriber, selbst der unmündigen Kinder, für die ganze Schuldenlast der verstorbenen. Eltern und Geschwister, ja sogar anderer "angeschlossenen", der Familie wilderemder Personen (oft Krüppelhaste, Blödsunnige, sogar Blinde, auch Dirnen mit Kindern, und Bagadonden), gerechtsertigt! Keine Entschuldigung ist die in den Actenstüden Brasilianischer Seits angesührte zur Aufrechtaltung eines solchen Unrechts, daß in der Ausstellung dieser Contracte sein Jurist zugezogen worden sei. Die Unthat lag vor, sei sie entskanden aus welchen Motiven immer im Berbande mit Mangel an sedem humanen Gesühle oder auch nur aus Un-wissenbeit: sie mußte beseitsiget werden. Aber selbst die Bebauptung, es sei kein wissenheit; sie mußte beseitiget werden. Aber selbst die Behauptung, es sei lein Zurist dabei betheiligt gewesen, ist salich, denn Senhor Araujo, der sie aufstellte, ist Doctor und sogar vormaliger Brasilianischer Prosessor des römischen Rechts, und zwar wie verlautet, felbit utriusque!

Bird jemand behaupten, wird fr. Blumenau, oder herr Dr. Avs Lallemant, oder fr. Henry Lange behaupten, daß dieser Unthat sobald gesteuert worden ware, als es, wenn auch bei für Deutschland schmachvoller Berzögerung endlich geschah, — werden sie behaupten, das nicht viele Tausende unfrer Landsleute mehr ihr verfallen sein würden, wenn ich nicht gerade so gegen sie aufgetreten wäre, wie ich aufgetreten bin und zwar volle sechs Jahre früher als Dr. Ave Lallemant und bei gänzlicher Berstummung des Hr. Bl.?

fpondeng, Die ich mit Berachtung bei Geite gelegt, war mir ganglich in Bergeffenheit getommen, bie ich fühlte, daß biefer Mann, ber mir fo viele Dantbarfeit heuchelte, und der mahrend meines ungleichen Rampfes mit ben Potentaten fid fo itille verhielt, nun gar mich, den langit Entlaffenen und Bedrangten, verfolgt, bamit er fich befto ichneller bereichern tonne.

# Einiges zur Stellung des Dr. Avé-Lallemant in der brafilianischen Auswanderungsfrage.

Herr Dr. Avé Lallemant sprach gleich einem medicinischen Papste erst kurzlich seine Absolution über Herrn Sloman aus, und gestügt auf seine "vieliährigen Ersahrungen" stellte er die Nothwendigkeit, ja überhaupt die Zwedmäßigkeit eines Arztes an Bord von Auswanderungsschissen, auch wenn sie ein halbes Tausend Seelen tragen, jenem Abeder zu Liebe in Abrede. Nun hat er sich mit muselmännischer Prödestination als guter Haben, den aus mehrsacher brasilianischer Doppel-Comthur, oder auch nur um des Aussehens wegen, das ihm zu allen Zeiten willsommen war, bemüßigt gesunden, den Justapsen der Herren Blumenau und Lange in den "Deutschen Blättern" nachtretend, ein Berdammungsurtheil gegen mich auszusprechen. Ihm sind die Anssichten dieser Herren über mich von der einen, das gegenwärtige brasilianische Colonisationssyssem von der anderen Seite wie aus der Seele gesprochen; denn zeitdem er" die von einer großen Partei betriebene unglückselige Mucuriscolonisation mit Hulfe seines eblen Freundes Angelo Muniz de Silva, Ministerz Präsidenten von Brasilien\*), über den Haus warf (also seit 1858!), änderte sich die ganze Sachlage! Und ihm zu Folge wäre gegen die Auswanderung

nach Brafilien jest gar nichts mehr einzuwenden.

Wie so das? — Wird Dr. Lallemant die Echtheit der vorangebruckten Documente ableugnen fonnen, oder wird er dieses auch nur versuchen wollen? Daß die Deutschen in Rio Grande do Sul materiell ganz leidlich — aber auch dort allein nur in Brasilien — fortkommen, und daß sie sich für die Zutunft durch das allmälig unter ihnen austommende Selbstgefühl, sobald es sich nur erst zur Geltendmachung erheben könnte, sowie durch Zuwachs aus sich und von außen auch ungleich bester stellen und stehen werden, geht aus jenen Documenten hervor und denn widerspricht ja auch eigentlich Niemand! Es handelt sich aber gegenwärtig um die Auswanderung, wohlverstanden acerbauender Deutscher, eine solche ist allein von wirklich nationaler Bebeutung. Und insofern handelt es sich weiter darum, ob es rathsam, ob es rechtlich ift, diese, insofern fie fich freiwillig für Gubamerita entscheibet, nach irgend einem anderen Theile Brafilien's als eben nach Rio Grande bo Sul zu verweisen. Besonders handelt es sich babei jest um Blumenau, das, wie es scheint, von Dr. Lallemant, obschon er zum Behuse der Berichterstattung über alle diese Colonien als wohlbestallter und bezahlter kaiferlicher Commissar ausgefandt war, nur febr oberflächlich angeschaut, insoweit überhaupt betreten wurde und auch nie besonders günstig von ihm beurtheilt worden war (ebenso wenig als von herrn Fr. Gerstäder), wenigstens erinnere ich mich einige bittere Klagen darüber in der subventionirten Rudolftädter Auswanderungs-Zeitung seiner Zeit gelesen zu haben, sowie über das bevorzugende parteiische Urtheil, das beibe Herren der damals schon siechenden Colonie von Dona Franzista hatten angedeihen laffen. Herr Dr. Lallemant war durch die ihm in dem fleinem Capua erzeigten Buporkommenheiten eben fo übercharmirt, daß er für Blumenau teine Zeit erübrigen konnte, wenngleich er doch auf Regierungskoften und zu dem Zwecke reifte, über den Zustand aller Colonien zu berichten.

Daß der Boden von D. Franzisca an sich zu schlecht, daß das umliegende Land gänzlich monopolisitt, und ihre ganze Lage der See wie dem gebirgigen Innern zu, schlechthin ungeeignet sei zu einer größeren Entwickelung, war von Dr. Lallemant troß seines Austrags unberührt geblieben. — Andere Localitäten als eben Rio Grande do Sul für Ansiedelungen Deutscher, die

<sup>\*)</sup> Siehe Rote am Schluß.

biefen felbst schon jest und zugleich ben Ansprüchen, welche ein neugebornes Deutschland an seine Landeslinder für die Zukunft zu machen berechtigt ist, entsprechen, giebt es keine. Ober will Dr. Lallemant angeben, welche es

bennoch giebt?

Um nun das Quantum Berständniß des Dr. Lallemant in Colonisationsbingen einigermaßen zu normiren, frage ich ihn, wie und wo er je in früheren Jahren, als die Frage der Colonisation in Brasilien auf der Agesordnung io dominirte, daß das zehnte Wort in den Kammern, die zehnte Spalte in den meisten Zeitungen davon dandelte, als bereits der Menschenmißbrauch, der dort durch die Auswanderung betrieben wurde, im Flor war, von 1846 an, je Etwas über den Lindwurm, der Brasilien's beste Kräfte von jeher verzehrt dat, das Landmondool zu sagen gebabt hat? Oder hätte er dieses Grundübel, dieses Haudminderung, ihre Bedingungen, Aussichten zu ein Urtheil abgeden wollen, wenn er die erste Grundbedingung, sür ein Gedeichen der Menschen vermittelst des Grundbesiges und zwar nicht nur gerade in dieser oder jener Localität, sondern überall, wo es sich um Auswanderung handelt, im ganzen Lande, übersieht oder nicht in Anschlag bringt? Ersennt er nicht, daß der Spielraum der Kräfte, solcher der Jutelligenz wie der Arbeit und des Capitals, welchem letzteren richtiger, nun wohl allgemein anerkannter Ausschlassung zusolze vor Allem der Grund und Boden gehört, damit durch dieselbe die Gesammt-Bevölserung des Landes überhaupt gedeihen kann, ununterbro den frei sein muß. Herauf weiter einzugeben, wäre überslüßig.

Die nächste Bedingung eines sicheren Lebens, besonders unter einem faulen, betrügerischen Bolke, ist der Schutz der Rechtspflege. Was hat Dr. Lallemant je gegen deren Handbabung in Brasilien vorzubringen gehabt? — Ebenso wichtig ist Religionsfreibeit; ohne sie kann nur ein im Materiellen versuntener, niedrig denkender Mensch, besonders wenn er Familienvater ist, zustrieden leben. Was dat Dr. Lallemant je gethan, diese Freiheit seinen das maligen Landsseuten zu vermitteln, ob zwar ihm doch das "Ohr" vieler "brasiliantscher Staatsmänner zu Gebote stand und hat er doch gewiß als Arzt der "Misericordia" manchen Fall von sogenannter Seelenrettung durch Bekerung

fterbenber Batienten mit erfahren!

Indes, einmal hat er sich doch über diesen, für den rechtschassen Auswanderer dochwichtigen Kunkt vernehmen lassen, nämlich im zweiten Bande seiner Reise in Brasilien, der bekanntlich schon bedeutend weniger regierungsfreundlich aussiel, als der erste, da zur Zeit von dessen Druck bereits volle Enttäuschung über allerlei Möglichkeiten in dem Doctor vorgegangen waren. Dort glaubt er doch auf Eines dringen zu sollen, worauf er schon "mehrsach dingedeutet" habe, nämlich auf die Sicherstellung des evangelischen Glaubensbekenntnisse und die legale Anerkennung der kirchlichen Einrichtungen. Er war "begeistert" von dem darüber in der Ihronrede (1858) ausgesprochenen sinweis und von dem zu erwartenden Vorschlag des Justizministers in Beziedung auf solchen. Aber umsonst waren jene Worte, vergebens der Vorzischung auf solchen. Aber umsonst waren jene Worte, vergebens der Vorzischung auf solchen. Aber umsonst waren jene Worte, vergebens der Vorzischung auf solchen. Aber umsonst wasen im Deutschland bervorgerusenen Betrembens und nicht wohltbuender Kälte, auch wenn ich mich fremd stellen wollte (!) die Frage erlaubt sein: Sollen die Brotestaten in Brasilien nicht vielmehr auswandern, als daß Protestanten dahin einwandern? denn wir können Beides! Da nun Dr. Lallemant, als Bruder des vormaligen Pastors von Petropolis, welcher letztere, wenn er auch sonst eine Sehnsuch nach seiner Wiederscher unter seinen Bsarrtindern hinterließ, doch schon vor 23 Jahren den Rampf mit dem Kuntius eben so entschieden aufnahm, als den mit den ersteren, um seine allerdings hochgegriffenen Schulgelder, mit den einschlägigen Dingen, wie sie zelt steben, wohl vertraut sein muß, so möge er nun rund dich erklären: Wäre er ein schlichter evangelischer Bauersmann, mit Weid und Kindern, wären ihm die noch heute bestehenden sirchlichen Zustände und das Schulwesen.

besonders in der Proving S. Catharina, wo die Jesuiten gerade jest allmächtiger sind, als selbst in Peru, befriedigend genug, um dahin auszuwandern? Ober erklärt er das in den vorgedruckten Documenten in Bezug auf confessio-

nelles Ungeführte für unwahr?

Dr. Lallemant fagt, er habe mich wohl 1838 in Rio gesehen, wisse aber nicht, was ich dort getrieben. Es war 1839, nicht 1838, als ich ihn dort bei Limpricht und Jobbert als einen ziemlich ungeschlachten, burschikosen jungen Mann traf. Damals hatte sich Niemand traumen laffen, daß er in einem fo überaus füß-complimentofen, ordeneinheimsenden füdamerikanischen Höfling umschlagen wurde. Er las wohl damals noch nichts portugiesisches, sonft hatte er sowohl im "Despertador" wie im "Journal do Commercio" meine vielen Artitel über die Landfrage (questad das Terras publicas) mit meiner Unterschrift, oder auch mit "hum que conta pelos cinque deitos" — was so viel heißt, als "einer der mit den fünf Fingern zählt" — bemerkt, und sie vielleicht wie Undere beherzigt. Nachfragend über mich, würde er gehört haben, daß ich Die Contracte für Die ersten Dampfichifffahrte-Compagnien in Brafilien, Die von Nichterop, von Bahia und ber Ruften Postdampfer, lettere hauptsächlich in Folge des von dem Regenten Antonio Feijo in mich gesetzten Vertrauens zu Stande und zur Ausführung gebracht hatte, wenn auch mit sehr geringem Rugen für mich, indem mir alle Zeit mehr barum zu thun war, Die Ausführung ber für Brasilien so nüglichen Unternehmen zu sichern, als um meinen perfönlichen Rugen. Er wurde gehört haben, daß ich schon im Jahre 1833 mit hulfe einer englischen Gesellschaft, nach langen Rammerverhandlungen um das betreffende Privilegium, die Fluß-Dampsschiffiahrt auf dem Rio Doce, wozu auch 60 Quadratmeilen Land gegeben waren, herzustellen suchte. Es war das ein Unternehmen, das, abgesehen von den großen natürlichen Schwierig-teiten schon durch den Verlust eines Dampsers an der Barre scheiterte, und war dieses legtere ein wahres Glück, indem es sonst am Landmonopole, das Graf Pappendim für sich und seine hunderttöpfige Familie, als treuloser Minister, langst bes gangen unteren Theils des Flusses aufgerichtet hatte, nach noch größeren Opfern hatte scheitern muffen, und endlich, weil ich bamals erft die Ueberzeugung gewann, daß unter jenem Breitegrade Niederlaffungen von Frlandern, Englandern oder Deutschen, die ich felbst anfänglich im Muge hatte, nicht zu empfehlen, die Landschentung bemnach werthlos fei. Gin ahn= liches Verhaltniß hatte es ungefähr mit bem Privilegium für die Dampf= Schifffahrt bes Umazonen-Stromes, bas mir als die erfte bei Wiedervereinigung ber Rammern, von der nach der gewaltsamen Erhebung zum Throne des bamals 14jährigen Kaifers (1840) angenommenen Resolution ber Deputirten-Kammer von diefer einstimmig unverändert nach meinem Vorschlage auf 40 Jahre mit 80 Quadratlegoas Land an verschiedenen Buntten zugesprochen worben, wenn auch später vom Senate zu meinem Glude nicht bestätigt worben war! 3ch fage zu meinem Glücke, benn wie leicht hatte auch mich falscher Chrgeiz und Habsucht als Besiger jenes Privilegiums blind gemacht gegen bie seitbem durch nicht geringe Menschenopser erwiesene Unmöglichkeit, an jeren Landstreden Europäer anzusiedeln, und mich so jum Berursacher des Ungluds anderer gemacht. Daß herr Dr. Lallemant von allen diesen in ber General- und in Provinzial-Affembleen verhandelten Dingen nichts gehört, beweist nur, wie sehr er damals damit beschäftigt gewesen sein muß, sich in eine Praxis hineinzuarbeiten. Ganz ziemlich erscheint es aber nicht, daß er mir meine Eriftenz in Brasilien, ich sage selbst eine politische Eriftenz, wie bort noch kein Europäer bort gehabt, zu einer Zeit fast, wo er noch in Knaben-schuhen herumlief, ableugnen will.

Er mußte ferner gehört haben, daß ich schon 15 Jahre vor ihm nach Brasilien gekommen war und mit wenigen Unterbrechungen den meisten Theil dieser Zeit dort mit nüglichen Unternehmungen verbracht hatte, stets von dem aufrichtigsten Wunsche bei unermüdlicher Anstrengung beseelt, die Brasilianer

zu gesittetem Fortschritte zu bringen. Wenn ich dabei, wie später als Consul, "eine nach allen Seiten bin sich wersende Thätigseit" entwickte, wenn auch ihm mancherlei Sendungen, lithographirte Abbandlungen und Priese, theils von Sturz nur abgesandt, theil eigenhändig geschrieben und lithographirt ser hätte auch sagen dürsen, thepographisch gebruck, denn von diesen allein waren es an 65 in 16 Jahren und der lithographirten an vielen Hunderten) migingen, so datte das auch für mich wirklich etwas Beunruhigendes an sich, für mich wie für viele Andere mit mir, und machten selbige wegen ihrer großen Verschiedebenartigkeit uns oft lachen, nöthigten uns anderer Seits aber doch auch zu der Frage, wie ein einziger Kopf so ungedeuer Vieles sabriciren könne, ohne einer einzigen Sache saches sachen wirklich von innen und außen zu kommen!

"Dieses überreizte Thun, Anregen, Eingreifen, Drucken, Schreiben, Lithographiren über Alles nach allen Seiten hin, ging offenbar über alle Instructionen einen General-Consuls hinaus und mußte mehr als eine Persönlichkeit in Brasilien gegen ben so überaus beweglichen Mann einnehmen, so daß gewiß nicht Alles, was er that, gutgeheißen, und nicht Alles, was er aufrührte, be-

willigt und benugt werden tonnte."

Es thut mir von Herzen leid, es dem gelehrten Herrn Doctor mit meinen Gircularen und Arbeiten nicht nach Gefallen gethan zu haben. Die Sachen waren ja nicht für ihn geschrieden und ditte ich ihn noch heute um Berzeihung, zur Zeit der ersten Heimjudung Brasiliens durch das gelbe Fieder der medicinischen Facultät von Rio de Janeiro die neuesten und besten Wücker und Abbandlungen über diese Geißel in französischer, englischer und ich glaube auch sogar in deutscher Sprache mit Kosten von 20 und etsichen Thalern eingesandt zu haben, um so mehr als der Herr Doctor damals, mit aller Anertennung sei es ausgesprochen, die einzige oder doch die sedersterigste Austorität rückschlich bieses lebels dort war. — Ich dachte aber damals, als eine Pest Hunderttausen Menschenleben wegrassise, dürste es nichts schaden, die ursprüng lichen Ansichten verschiedener Austoritäten darüber zu hören. Auch wegen der Freibeit, die ich mir nahm, Brasilien neben disweiligen anderen medicinischen oder pharmaceutischen oder überhaupt, meiner Kenntniß Brasiliens nach, dort sehr wohl anwendbaren, neuen, bewährten Bersahrungsweisen und Entbedungen iber polytechnische Gegenstände und selbst Anstaten, technischen oder chemischen. 9 oder 10 verschiedene Eirculare, betressend bie Implung, zu widmen, bitte ich ihn besonders um Berzeidung. Gab ich ja diese Dinge nicht sür meine Entbedungen aus, sondern jedesmal führte ich meine Autoritäten an, die ich auch seineswegs blindlings, sondern sets nach Berathung mit Kachmännern aufendem. Daß meine Mittheilungen über Jupfung, deren ich noch 8 bestige, Was zwar dei ihm als Arzt der "Alste er auch in seiner gentilen Prasis, was zwar dei ihm als Arzt der "Alste er "Estellen gesucht.

Derselbe hat Brasilien seit 20 Jahren mehr Menschenleben gesoftet, als gelbes Fieder, Eholera und Masiern zusammen, viel mehr Menschen zu ben hand werdenschen geschen Prasischen Für ein bloßes Schein-Alstendung Dinisterium, sehn Millionen Papierthalern für ein bloßes Schein-Alstendung Kontilierung, sehn Millionen Papierthalern für ei

Fieber, Cholera und Masern zusammen, viel mehr Menschen getoset, als geldes Fieber, Cholera und Masern zusammen, viel mehr Menschen jedes Jahr, als es Einwanderer herbeizuziehen vermag, troß einer Bergeudung von wohl zehn Millionen Papierthalern für ein bloßes Schein-Ackerdau-Ministerium, sür durchaus erlogene Landvermesungen, betrügerische Colonien, Parceria-Prämitrung, Einsuhr-Ropfprämien, Werbediplomaten, ambulante Colonienbeschreiber und Photographen und Lohnschreiber jeder Art, während es bei Auslage von saum dem dunderisten Theile die Pflichten eines gesitteten Staats gegen das Boll hätte erfüllen und Zehntausenden von Müttern alliährlich beiße Jähren hätte ersparen können, wäre seine Regierung nicht so veränderlich, gleichgültig und gewissenlos und wären ihre ausführenden Arme nicht so verächtlich faul, daß selbst ein noch so einsaches System der Bertheilung des Impstiosses über das ganze Land, wie es auf meinen Rath mit den auf meine Kosten in drei Sendungen von zusammen 36,000 bretanneauschen Glas-

röhrchen, von denen 1000 mit Impse geladen waren, vom Minister Montalegre angenommen, drei Jahre später für probat erklärt, dann aber wieder aufgegeben wurden, so daß es einsach in Vergessenheit gerieth, obwohl alljährlich hekatomben den Blattern verfallen und von Recruten und Soldaten in diesem Kriege wenigstens eine 3mal größere Zahl denselben zum Opfer gefallen ist, als dem Feinde gegenüber blieben.

Wird herr Dr. L. mir auch in dieser Sache verzeihen, trot des Miklingens meiner Makregeln, das ja ich nicht verschuldet habe, vielmehr er selbst durch eine Gleichgültigkeit gegen Etwas, das von einer ihm mikliebigen Person

ausging, mitverschuldet haben konnte.

Ich meinte es gut und konnte nicht anders im Hindlick auf die Mutter-Ungst, der ich so oft im Innern des Reiches begegnet, und die ich stets, so weit ich es mit meinen kleinen Lymph Borrathen und mit meiner Lancette auf den Reisen in S. Baulo und Minas schon vor 45 Jahren und später vermochte, zu beruhigen suchte und mit Erfolg beruhigte.

Uehnliche Motive brachten mich auch dazu, über gar viele andere Dinge Circulare zu erlaffen, die anscheinend mit meinen Hauptzwecken, Landarbeit, Sclaverei, Rechtspflege und Religionsfreitheit, gar nichts zu thun hatten; aber ben Hauptgrund für diese den Doctor so beunruhigende abweichende Berfahrungsweise, die seine, des Doctors Nerven, und die seiner Kumpane zum

Lachen brachte, will ich ihm doch nun ganz vertraulich mittheilen.

Es war dieser: Da ich recht wohl mußte, daß es gar viele Brasilianer, wie auch niedrig gesinnte Deutsche, deren es ja nach Dr. Blumenau sehr viele unter den dortigen Deutschen giebt \*), und ich selbst begegnete einer ziemlichen Anzahl, vorzüglich unter den hanseatischen Kausseuten, meine Mittheilungen, wenn ich sie nur auf jene Cardinalpunkte beschränkte, ungelesen liegen lassen würden, so wählte ich auch andere Gegenstände allein mit Kücksicht auf solche, gleichsam als Deckung für die Gegenstände, um welche es mir zu thun wan. — Nenne mir aber Herr Kallemant einen unter denselben, der trivial, unnüt oder speiche liederisch gewesen wäre, oder das Gelächter von Jemand anderem, als von einem eingebildeten, gefühllosen Menschen hätte erregen können?

als von einem eingebildeten, gefühllosen Menschen hätte erregen können?

Was nun des Doctors Beurtheilung der Ueberschreitung meiner consularischen Obliegenheiten und meine Thätigkeit anlangt, welche letztere ich ja gern eingestehe, da sie eben die Folge meiner innigsten Ueberzeugung war, welche dahin ging, dah, wenn es mir nicht gelänge, den bezeichneten Resormen sessen, wosser den dah, dah Brasilien und alle Einwanderer schwer leiden würden, wossür denn auch die jetzige Lage Brasilien's Beweis genug ist, so halte ich ihn wegen seiner vormaligen Stellung als Appiranten sur mein Consulat, nicht für einen unbefangenen Beurtheiler meiner Angelegenheiten. Erinnere er sich doch, was ihm "bei seinem vertraulichen Zusammensitzen auf einem und dem selben Sopha mit Sr. Excellenz", dem verächtlichsten aller brasilianischen Minister, Felicardo de Louza e Mello, und deim Tischrücken mit letzterem und mit seinen seingebildeten Fräulein Töchtern der Klopsgeist über das k. dr. General-Consulat vorraunte, als nach seiner Landung von der Rovara in Kio, des Landsriedens auf dem Wasser halber, kein Unterkommen mehr unter den dortigen Priestern Aesculaps für ihn war. — Undankbares Land kann wohl Dr. L. auch mit mir sagen!

Hierbei war ihm natürlich die genaue Kenntniß meines ganzen Berhaltens der brasilianischen Regierung gegenüber sehr zu Statten gekommen. Als er vom Jahre 1853 dis 55, in dieser Zeit war es wohl, in Dresden sich aufbielt, Behuss Erlangung ärztlicher Praxis, beobachtete ich in meinen Mittheilungen gegen ihn nicht den entserntesten Rüchalt; er benutzte solche hingegen auf Möglichste. — Was dann Dr. Lallemant's Behauptungen über Correspondenzen, die ich über brasilianische Dinge in deutschen Blättern veröffentlichte,

<sup>\*)</sup> Cbenfo nach Dr. A. 2.'s Briefen an mich.

anlangt, beren ich, wie ich gern eingestehe, zu allen Zeiten gar viele, beilfame und burchaus mahre geschrieben habe, so zeige er mir auch nur eine bavon, bie biefe Gigenschaften nicht besage. Was aber bie Behauptung anlangt, er

die diese Eigenschaften nicht besäße. Bas aber die Behauptung anlangt, er habe sich mir gegenüber in Folge eines mir gänzlich unbekannten Artikels, worin sein Name benust geweien sei, diese "Insolenz energisch verboten", so ist dieses durch und durch eine Ersindung und niederträchtige Lüge!

Dieses strenge Wort wird von mir nicht zum ersten Male auf diesen Mann geschlendert. Bor bereits 6 Jahren sah ich mich genöthigt, es direct in einem von ihm undeantwortet gelassenen Briese anzuwenden. Wohl hatte ich schon zuvor mehrere Gründe dazu, aber der damals vorsiegende war von gedietender Natur. Mein dessalliger Bries und mehrere (von ihm früher) erhaltene Briese liegen für den, welchen sie interessiren könnten, zur Einsicht bereit. Er hatte nämlich mir gegenüber, nachdem ich ihn am solgenden Tage auf seinen hier im wissenschaftlichen Vereine am ... März 1862 gebaltenen Bortrag, in welchem mir die gänzliche Unterlassung der Erwähnung der vieligdrigen und ersolgreichen Forschungen des Umazonas-Reisenden, unseres ausdzuernden und verdiensten Vandmanns Eustau Wallis schwerzlich ausgesallen war, die sonderbare Bedauptung ausgestellt, daß er von diesem nie auch nur gehört habe. Das war geradezu unmöglich; denn seit Jahren sind die brasilianischen Beitungen periodisch gefüllt gewesen, ost mit mehreren Spalten langen, durch zwei und drei Rummern fortgesetzen Berichten von ihm der ansprechenditen Art und den zugleich Rummern fortgefesten Berichten von ihm ber ansprechendsten Art und von zugleich gebiegen wissenschaftlichem Inhalte; auch in ber "Brasilia" Rr. 30 bis 33 vom Jahre 1861, die ich besitze, finden sich jolche. Wallis Entdedungen sind oft in den besten deutschen Blättern und auch in dem Auslande schon vor einigen

Jahren rühmlichst erwähnt worden.

Ballis war an 300 Legoas über die Mündung des Burus vorgedrungen und hatte bort zwei febr volfreiche Indianerstämme, ben ber Amamadys und Sippurinas gefunden, unter die nie vorher ein Portugiese, Spanier ober fonft ein freier weißer ober schwarzer Mann gefommen war, die fich also int Urjuftande befanden. Der erftere Stamm aber, unter welchem 2B. 4 Monate perbrachte, waren aderbauende Indianer, fleißig, treu, gaftfreundlich, überaus anstellig in Allem, mabrend ein ihm junachstliegender, fich über eine Uferlange bes Fluffes von faft 300 Ctunben verbreiteter Ctamm ein menschenfreffenber war. Diefer auffallende Umstand, der seben gebildeten Menschen intereffiren nuß, glaubte ich, mußte auch herrn Dr. L. wenigstens interessirt haben ober boch die großen Unstrengungen des auspruchslosen Reisenden und die bezeichneten zwei Stämme in antropologischer, wenn nicht in rein humanistischer Rudficht seine Theilnahme erregt haben, wenn auch seine Reise in einem Regierungsbamp er, anftatt in einem ichwantenben, allen Gefahren ausgesetzten Canve ibn Wallis überseben ließ. Er mar seinem Auditorium ichulbig, von Wallis gu berichten. Zu dieser Pflicht ermahnte ich ihn dann von Neuem nachtrüdlich, denn offen gestanden, war mir seine Anfrage an mich vom 31. December des vorhergehenden Jahres, ob er wohl einen Vortrag in der Sing-Academie über Brasilien halten könne, sehr willsommen, weil ich vom einem solchem unvermeidliche Enthüllungen erwartete, und beeilte ich mich, ihm die Zusage der Herren Professoren Dr. Fr. v. Raumer und Dr. Gneift mitzutheilen, fand mich jedoch durch seine spätere, gewiß aus Politik getroffene Specialifirung dieses Bortrags, der eine Beschreibung des Amazonenstromes lieferte, sehr getäuscht. Gewiß auch dem Publicum mußte er durch überschwengliche Beschreibung bes oben Baum: und Waffer-Meeres mit fammt ber tojenben Bororoca, wobei bie menichliche Civilifation außer eines traumerischen Blide in ihrer wohl erft fünfbundertjäbrigen Bulunft, den nebeligen Sintergrund als Saupteffect gaben, -Enttäufdung bereiten. Auf jenes Unfinnen meiner Geits erhielt ich min einen wahrhaft Lallemant'ichen Brief: biffig, lugenhaft, gefüllt von unmannlichen Infinuationen mifteriofer Anfpielungen auf Enthallungen, Die er über mich machen tonne, fo furchtbarer Urt, bag er fie felbit behalten wolle, ferner bag

ihm Humboldt über mich vor seinem Abgange nach der Novara ein warnendes Wort über mich gesprochen habe, daß er vollkommen bestätigt gesunden. Diese Bebauptung war wahrscheinlich gemacht, um mich über ein Vorgeben wegen Wallis einzuschücktern, und erstätzte ich sie ungehend als eine niederträchtige Ersindung, wenn er sie nicht unverweilt public mache, und die angebliche Aussches Sumboldt's eidlich erhärte, da mir der bochgeschätzte Verstorbene bis auf die letzte Zeit seines Lebens freundschaftlich gesunt geblieben war. Es wird diese auch ein Brieschen, deren ich 14 von ihm bestige, daß er mir kaum drei Monat vor seinem Tode geschrieben hat, beweisen. Lallemant konnte ihn nur

noch Unfange 1857 gesprochen haben.

Hierauf erhielt ich nicht eine Silbe Antwort, obwohl ich meinen Brief damals schloß: "Sie selbst sind der Verleumder und Lügner zugleich, wenn Sie das fürchterliche Wort nicht auf der Stelle laut und vernehmlich aus-Dabei fagte ich ihm buchstäblich, wie es mir gang flar fei, daß ihm schon bei seinen letten Besuchen bei humboldt schon allerhand Wahrscheinlichkeiten über sein turzes Berbleiben auf der Novara und insofern auch über seinen Besuch bei Bonpland vorschwebten, und daß Humboldt wohl auch den Umftand berührt haben moge, daß ich im Jahre 1847 in der Geogr. Gefellschaft die im Senate zu Nio erwähnte geistige Berkummerung Bomplands hervorhob, — gegen welche Humboldt nächten Tages schon bei mir Einfprache erhob, obschon sich meine Angaben später als ziemlich richtig erwiesen, daß dieses Herrn Lallemant wohl Gelegenbeit gegeben haben mag, den ebrwürdigen alten Berrn zu irgend einem Ausbruck bes Staunens barüber zu bringen, daß ich mich als General-Conful fo unabhängig in den Sauptfragen Brafiliens hinstelle. Obwohl ein solcher niemals ehrenrührig für mich sein fonnte, mochte er doch den langft bei Lallemant bestehenden Sintergedanken auf das General-Consulat verstärken und dieser sich beshalb an Bord noch uner-träglicher sich gebehrben, als es schon in seiner Natur lag. 3ch sagte ibm, daß es mir nun erft recht flar geworden jei, wie er fich schon anticipando den Blan, bei feinem Abgange aus ber Navara als Colonifator in Brafilien aufzutreten, zurecht gelegt habe, wie sich schon in seinem ersten Bande über Sud-Brafilien flar zu erkennen gab "Reben Sie mir nicht von christlichen Gefühlen, von Nachstenliebe, von Familienglud und von Ihrer früheren warmen Theilnahme an dem Wohle der Meinigen, ehe Sie mich nicht auf die Weise, die ich oben bedungen habe, von der Möglichkeit eines solchen Widerspruchs in der Sandlungsweise des großen Berftorbenen, wie Gie ihm zuschieben, überzeugen, auch das furchtbare Wort laut und verständlich aussprechen und mich barüber an Gibes Statt vergewiffern, daß Sie mich nicht in Rio auf bas Thatigste bei ber Regierung als ben Gegner ber Interessen bes Landes in ber Einwanderungefrage hinstellten, schon ebe Sie Ihre Reise nach bem Guben unternahmen und fich selbst als ben, ber nach vollbrachter Reise \*) alle Beburfniffe Brafiliens in diefer Beziehung befriedigen murbe, empfahlen.

Nun frage ich den geehrten Leser, ob ein Mann in dieser Lage, der mir noch im Jahre 1861 Briefe schrieb, wie der unten im turzen Auszuge angederucke, mich, und noch dazu auf so gemeine und lügenhafte Weise anzugreisen,

<sup>\*)</sup> In obigem Briefe hielt ich ihm vor, daß er in seinen beiden Banden, beren Grundobject die Colonijationsfrage sein sollte, freilich durch seine Nebenabsichten gebunden, nicht einmal meinen Namen auszusprechen vermochte, obwohl ich jener Frage, wie er vollkommen mußte, zwanzig Jahre meines Lebens kummervoll gewidmet hatte. Auch zeigte ich ihm, daß dem näheren Beobachter der Abstand zwischen seinen beiden Banden nicht entgangen sei, d. i. der Umschlag in seiner Beurtheilung der berasilianischen Zustande, der zwischen der Beröffentslichung seiner ersten Reise nach dem Suden und seiner zweiten nach dem Norden, bei deren Darstellung für den Druck er bereits Enttäuschung über das Confulat ersahren hatte, in ihm vorgegangen war.

irgend welche Befugniß batte, wie er es in den "Deutschen Blättern" Rr. 29 bom 16. Juli ju thun fich vermaß, wo er fogar auf bas Bemein-Lugenhaftefte von gemiffen Obrfeigen fprach, Die auf ber Strafe bier in Berlin ob mir ober von mir zugetheilt, laft er ununterfucht, weil er bie gange Sache felbft und allein erfand, ob fich biefer Mann nicht gewärtigen mußte, daß ich gebegt von einer Meute gelb-, ordens- und fcandalfüchtiger Menichen, allein baftebend, auch ibm und noch mehr als benen, die aus Schwäche ober Unverftand in eine Controverse eintreten, beren Grundursachen und Tragweite fie nicht im Entferntesten versteben, seinen Spiegel vorhalte, so weit es mir ber Raum Diefer Schrift gestattet.

Sochverehrter Berr Beneral : Conful!

Ich sage Ihnen meinen Dank für Ihren freundlichen Brief und die Beislagen u. f. w. — Man hat sich nicht entblödet, in Rio den unglücklichen Meusebach in seinem unzurechnungsfähigen Zustande einen Brief, den ich ihm den generalten Brief, den ich ihm im Nertrauen nach Loudon schrieb mit manden Personalien, die ich ihm im Bertrauen nach London schrieb, wörtlich aber entstellt zu copiren, in Folge bessen ich von dort ganz niederträchtige Briefe erhalten habe, wie denn überhaupt in Brafilien Riederträchtigkeit recht eigentlich bas Attribut mancher deutscher Colonisations : Unternehmer ift. Doch barf man fich über bas Gebell von folden Landsleuten, benen gerade ich ihren Gewinn mit allem, was Auswanderung und Colonifation beißt, etwas gestört habe, nicht wundern. Im nachsten Ottoberheft von Brod-baus, "Unsere Zeit", werden Gie einen nach grundlich gesammelten Thatfachen jufammengestellten, burchaus unparteifden Auffat über beutsche Colonifation u. f. w. in Brafilien finden. Gie werden vermuthen, daß ich der Berfaffer bin. Daß nun auch gegen mich in ben Kammern, vermuthlich von Ottoni gefdricen wird, lagt fich begreifen. Daß Manoel Felizardo Furcht vor folder Buthinterpellation bat, ift auch natürlich, benn er ift auch von Natur ichuchtern und ftille, und mochte gern recht lang fein neues Minifterium behalten. Daß er aber ber ganzen Rammer, um fich rein zu lugen, erzählt, er batte mich vor meiner Reise nie gekannt, ist eine Schnödigkeit über allen Begriff. Bei bundert Anlassen bin ich bei ihm im Sause geweien, habe mit ihm auf seinem Sophasibe geredet, habe sogar Correspondenzen von ihm noch beute liegen, ja habe selbst mit ihm und seinen beiden Töchtern das samose Tichrücken in seinem eigenen Zimmer unter großer Heiterkeit von uns allen Bier gespielt. Und nun solche Berfidie! Offenbar hat er gedacht, ich würde seine Lügen nie ersahren! Der Kaiser z. B. weiß ganz genau, daß F. M. und ich uns genau perfonlich tennen. Babrlich, folche Treulofigfeiten verdienten öffentlich gebrandmartt zu

merben.

Doch barf man fich über folche Perfidien nicht wundern, wenn man fich auch barüber verdrießt.

Mr. Aube ift mit großer Bitterfeit fortgegangen von feiner Colonie, benn

D. Francisca ift recht eigentlich fein Wert.

Daß bie Chefrage im Juli mit heftigfeit wieder aufgespielt worden ift in ben brafilianischen Kammern, weiß ich. Basconcellos batte sein bahin bezüg-liches Broject vorgelegt, auch Ottoni die Sache mit Rachbruck eingeleitet.

Rachdem ich nun bier in Lubed meine ärztliche Praxis begonnen und mannigfache wiffenschaftliche Arbeiten wieder aufgenommen habe, lente ich natürlich meine Aufmertfamkeit von allen jenen brafilianischen Trivialitäten immer mehr und mehr ab, und erwarte nur, daß meine Gegner ausgebellt haben mögen.

Berben noch Bortrage in ber Ging-Academie im Binter gehalten? Ginen folden zu balten konnte mir ichon gefallen, boch mußte bas ein freier Bortrag fein burfen. Denn ich mag nun einmal nichts ablefen; wenn fo ein abgelesenes Werk auch regelrechter ift, fo liegt für mich boch eine labmenbe Gebundenheit darin. Ich überlaffe mich gern der Gunft des Augenblicks bei einem pramebitirtem Bortrag.

Nochmals meinen besten Dank für Ihre Mittheilungen, wie überhaupt bafür, daß Sie noch an mich dachten \*). Und so bitte ich Sie benn auch, mich Ihrer lieben Familie bestens zu empfehlen. Daß ich Ihre Tochter Mme. Diehl in Porto-Alegre sah, haben Sie gewiß erfahren.

Hochachtungsvoll und ergebenst Lallemant, Dr. med.

Lübed, ben 30. September 1861.

Stellt man nun diese Vorsälle mit den zahlreichen in Brasilien selbst seit mehr als zwanzig Jahren über mich gemachten Aussprüchen der Presse und von Männern von Einstluß zusammen, sieht dann auf den Schluß des obigen Brieses des Herrn Kallemant vom 30. September 1861, trog des dämonischen Lichtes, in dem ich längst schon bei ibm gestanden hätte, und hört denselben Mann in seinen dußsschlen Ausssällen auf mich im Sinne der Herren Blumenau, Henry Lange, und so nedenbei auch in dem des Herrn Sloman sieben Jahre später plöglich auch noch erklären, daß er schon in seinem Gauner oder Nepesche, in welchem er die große Feigheit zeigte, wohl etwas gegen die schändliche Menschenverschaerung des Marcos Antonio de Araujo sagen zu wollen, ohne jedoch diesen, wohl weil er brasilianischer Mit-Comthur ist, allgemein erkenntlich nahe zu treten, — nun die dort stizzirten Bilder ähnlichen Gelichters für mich gemeint, so ist das ein Zug so erquisiter Niederträchtigteit, dem keiner aller seiner chicaneusen Phantasie entsprungenen Gaunerbelden, nur nahe zu kommen vermag. Dieses Versahren kann ich nur als eine zur Tollsucht gewordene Scandalsucht erklären, die sich schon so oft in epileptischartigen Ansällen bei diesem Doctor geäußert hat.

Wie der Scorpion in seiner Wuth sich den Giftstachel in das eigene Genick stickt, so bat auch Dr. Lallemant sich gewiß schon allein durch solche Eingestand-

niffe bei jedem schlicht denkenden Menschen den Stab gebrochen.

<sup>\*)</sup> Wie follte ich nicht!

## Die edlen brafilianischen Freunde des herrn Dr. Lallemant.

Herr Dr. Lallemant ist nicht gerade glücklich in der Wahl seiner hochzgestellten Freunde, "edle", wie er sie nennt. Felizardo de Souza e Mello, Kriegs- und Colonisations-Minister in 1858, und da Silva Herraz, Reichs-Minister in 1859. Beide sind todt, haben aber in den letzten Jahren ihres Lebens, insbesondere dem Rechtsgessühle und der Sitte ihres Landes, so wie bessen Alerar tiese Bumden geschlagen, und wie Senhor Leireira de Macedo weitere schlagende Beweise darüber geliesert, was in einem brasilianischen Staatsmanne steden kann

Das Lotterwesen zu beschreiben, das während einer sast 6 Jahre langen Berwaltung des Ariegsministeriums unter dem Ersteren stattgesunden, in welchem schlagunfähigen Zustande die Armee deim Ausdrucke des Krieges mit Nosas war und welche enorme Summen dabei spursos abhanden kamen, sind geschicke Thatsachen, wovon ich Beweise besige. Lügenhaster als seine Darstellungen und selbst Berichte an die Kammern kann nichts erdacht werden. Pur einmal sprach er ein wahres Wort, und das nur von der Zusunst, das bereits zum Theil erfällt ist. Es war in seinem im Mai 1859 den Kammern übergebenen

"Unsere Recrutirungen ersehen die Desertionen nicht. Schredlich wird die Enttäuschung sein, die wir in Folge der Bernachlässigung unser Bewaffnung, unfres militairischen Unterrichts und der ganzen Armeeverwaltung ersahren werden, wenn der Fall eintritt, daß wir in einem Kriege (wie jest) verwickelt werden, oder daß wir unsre Institutionen (die Sclaverei, wie allernächstens) zu

fchüten haben."

Sein Forte aber leistete Felizardo als Colonisations: und Aderbauminister. 3mei Branchen, von benen er ungefähr eben fo viel Berftand hatte, als von Telegraphie, in der er auch zu ungebeuren Kosten ohne jedwedes Resultat pfuichte, ober von Chemie, in der er bas Merar ebenfo unverftandig, blos jur Unterbringung feiner Gunftlinge betheiligte. Die Landvermeffung unter ihm wurde ein großartiger Betrug über das ganze Reich bin. Die Colonisation eine unverschämte Lüge. Er vertrat 8 Jahre lang mit verrannter Sartnädigfeit bas Parceria-Spftem - man febe nur feine allfährige Meußerungen zu beffen Gunften in ben Rammern. Mehrere Taufend Contos wurden unter feiner Berwaltung auf diefes Ministerium ganz nuglos vergeubet, zum größten Theil gestohlen, und davon mehrere Sunderttaufend Thaler für eine feile Breffe in Europa, davon nicht der fleinste Theil in Deutschland verschwendet. Nachdem ich icon 20 Jahre lang bas mabre Princip ber Landvertheilung in Brafilien erflart, über 40 gebruchte Circulare und ungablige andere Artikel vertheilt, und biefem Manne als Minister mehr als 20 Mal barüber berichtet batte, nachbem felbst dissimos e Excellentissimos Senrs Representantes da Nacao blieben itumm wie die Fische!

### Angelo Munis Ferras da Gilva,

Abvocat und Oberstaatsanwalt, in früheren Jahren auch Inspector bes Bollhauses von Rio, ber als solcher in ben Jahren 1846 bis 1852 die erfolgreichsten Resormen in diesem durchsetze, welche dem Staate gegen den Betrug von vielen Millionen, ben er bis dahin erlitt, schütze. Sein Ruf war dadurch sehr groß geworden. Später warf er sich aus Ebrgeiz um die Senatorstelle auf die Vertheidigung des großen Grundbesitzes durch eine lange Reihe von bezüglichen Artikeln. Bon dieser Ansicht brachte ich ihn ab durch viele Mitteilungen, wie aus seiner Erklärung im Senate im Jahre 1856 ersichtlich ist. Bald nach dieser Zeit sing sein Ruf zu leiden an und er stard vor 2 Jahren, nachdem er mehrere Male Reichse, Finanze und zulest Kriegsminister gewesen war, wenig geachtet; diezzu trugen außer gar vielen Inconsequenzen, deren er sich schuldig gemacht, besonders zwei Umstände bei, die allerdings geeignet waren, ihn der früher genossenn Achtung verlustig zu machen. Der eine war, daß er als Finanzminister in seinem Anwaltzgeschäfte, das er gleichzeitig sortsührte, weil es ihm im Jahre 25 dis 30 Contos adwarf, öffentlich erwiese ner Naßen 40 Contos de Reis von einem reichen spanischen Importeur, der Jahre lang Duzende von Schissadungen von Wein und Branntwein ohne sast allen Boll importirt hatte und endlich mit 5 derlei Schissen zugleich erwischt wurde, im Voraus angenommen hatte, um ihn vor aller Strase zu befreien, was ihm dann auch gelang. — Zweitens, daß er selbst ein bezährter Familienvater, den scandalösesten, ehebrecherischen Umgang übte mit dem Weibe eines gewissen zum Scandale aller sittlich denkenden Leute erschienen. So viel nur, um zu zeigen, wie es mit den Grundsähen bevorragender brasitianischer Staatsmänner durchschnittlich bestellt.

#### Lieutenant Boldemar Schulk.

Wie mir von einer hiesigen Redaction mitgetheilt wurde, fand sich herr Henry Lange in Begleitung mehrerer anderer herren dort ein und legte großes Gewicht auf sehr gravirende Enthüllungen gegen mich aus Correspondenzen von mir mit dem genannten Verstorbenen — Reisenden in Brasilien in den Jahren 1858 und 59 — und noch mehr aus dessen mündlichen Aussagen.

Um diesen Herren bei der Beröffentlichung jener Correspondenzen und Ausfagen, deren Kostspieligkeit sie ja, gedeckt durch die brasilianische Colonisationstasse, nicht zu scheuen haben, wenigstens auf halbem Wege entgegen zu kommen, gede ich selbst einstweilen wörtliche Auszuge aus einigen Briesen des Berstorbenen an mich, und verweise zugleich auf einige Bemerkungen über den Ursprung und Verlauf der Reise des unglücklichen Berstorbenen, die ich in meiner Schrift: "Neue Beiträge über Brasilien und die La Plata-Länder, Berlin 1865", niedergelegt habe, mit dem Bemerken, daß herr Lieutenant Schulz nach seiner Rücksehr nach Deutschland, wo ich bekanntlich nicht mehr brasilianischer General-Consul und mit der brasilianischen Regierung,

mit der er sehr gut stand, sehr verfeindet war, mir keinerlei Mittheilungen über seine Ersahrungen in Brafilien machte.

St. Jozé, St. Catharina, ben 22. Juni 1859.

Geehrtester und werthester Freund!
Cmpfangsanzeige von 3 Briefen von mir, 6. Februar, 5. April u. 5. Mai. "Um den Gedanken, der in einigen Worten bitteren Vorwurfs über an scheinen de Säumniß im Schreiben liegt, wo möglich zu vermischen, gehe er sosort daran, einen aussührlichen Brief zu schreiben." Hier folgt eine circa 130 Zeilen lange Beschreibung verschiedener Strecken der Provinz Rio Grande, die er in Begleitung des damaligen sehr oberstächlichen Kriegsministers Bellegarde, der in jener Provinz angesommen war, durchzogen hatte, um ein Bild von der Physiognomie des Landes zu erhalten, "welches theils colonisit ist, theils sich saft ausschließlich zur Colonisation eignet" u. s. w. In Begleitung Ihrer Frau Tochter und Ihres Schwiegersohns verlebte ich die Weihnachten und besuchte einen der höchsten

befannten Wafferfalle u. f. w. Anziehende Beschreibung Diefer und anderer Erveditionen burch ben Urmald, wo bem neuen Besucher aus Cachien Die burch ben Bald gehauenen Bege und Lichtungen als große Leiftungen ber Unfiebler ericienen. "Bas beutider Bleiß und beutide Ausbauer bier geichaffen, ift wunderbar und erfüllt mit Achtung." Bu oft ipricht Schult nur von nicht unbebeutenben Abhangen, wo ber Colonist mit Art, Sade und Spaten arbeiten muß, und nie fpricht er vom Pfluge, felbit bort in Rio Grande, was mir gang unverftanblich ift. Bon ben einzelnen im Urwald brinnen liegenden Colo: niften fagt er: fie befinden fich in einem gewiffen Boblftand, haben gewohn: lich ein paar Stud Bieb und find ohne Sorgen, freilich auch ohne die Freuden lich ein paar Stück Vieh und sind ohne Sorgen, freilich auch ohne die Freuden bes deutschen Dorslebens u. s. w. "Als ich so einen großen Theil der Solomien dor mir liegen sah, drängte sich mir die Frage auf, warum man hierher in dieses Terrain (nördlich von St. Leopoldo), wo der Berkehr so erschwert, eine Colonie verlegt habe; später erst erkannte ich, daß sich sat ausschließe lich der Gebirgsgürtel, welcher das Hochsand mit dem Tiesland verbindet, resp. trennt, zur Beslanzung eignet. Der Boden ist dier fruchtbar, bedarf keiner Düngung und das Clima ist gemäßigter, während der rothe eisenhaltige Lehmboden der Campos-Länder der Provinz in trodenen Jahren beinabe gar nichts hervordringt, als langes dünnes Gras u. s. w. Nichts Relevantes mehr auf Ackerdau bezügliches, und gar nichts über den Grundbessig, weder in den Colonien, noch über die ganze Provinz din überhaupt. Eine gute Beschreibung des sonntäglichen Besuches der beiden Kirchen, der katholischen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen, und wie von der ersten aus das Glockenstellichen und der protestantischen. tatholischen und ber protestantischen, und wie von ber ersten aus bas Gloden: geläute (Die Brafilianer ichlagen Die Gloden mit Sammern an) freundlich ertont babe, aber leiber ohne einen Ausdruck des Befremdens, daß dieses bei der protestantischen nicht stattsinden konnte u. s. w. — Meine Reise durch die Provinz dauerte 46 Tage. In Balde hoffe ich die Zusammenstellung meiner Erfahrungen und die Beschreibung der deutschen Colonien und des vermessenen Regierungslandes ju vollenden und einsenden gu fonnen u. f. w.

Mehr, bochgeehrter Freund, vermag ich Ihnen diesmal nicht zu schreiben, denn noch habe ich manchen Brief zu schließen, und von Monat zu Monat mehrt sich meine Correspondenz. Doch ich vermag diese Zeilen nicht zu schließen, ohne auch Ihnen zu sagen, wie tief mich die Nachricht von dem herben Mißgeschicht, welches sie getrossen, ergriffen.

Bei ber häufigen Belegenheit, Die Gie mir gaben, an 3hren angestrengten Arbeiten Theil zu nehmen, befürchtete ich wohl, wie ich Ihnen zu außern mir mehrmals erlaubte, daß auch die wohlgemeintesten Angrisse gegen Berwaltung und Institutionen wenig frommen möchten. Jest, da ich selbst Gelegenheit gebaht, Land und Leute zu studiren, wage ich Ihnen offen zu sagen, daß indirect Ihre außerordentliche Thätigkeit viel genützt haben mag, aber eine directe Birkung in jener Weise kaum möglich ist; der indirecte Weg ersordert mehr als ein Menschenalter. Die Grundprincipien eines Bolkes zu erschüttern, welches der Boden der beißen Zone großgezogen hat, vermögen allein welterschütternde Ereignisse. Wer vermögte aber einem Bolke, welches mit dem Kraute "Katientia" aufgezogen und mit der Ansicht groß gesäugt, daß mit der Handenteitschande, jenen betriebsamen Geist der Nordamerikaner einzuslößen ze. zc.

Die lesten Worte lassen Sie mich noch ansügen: Meinen wännsten Dant sur Ihren Antbeil an meiner Thätigkeit und mehr für Ihre moralische sogutige Unterstützung. Gerne leistete ich mehr, doch so vielsach erz haber ende Umstände deine Berstügung, eine noch mehr anregende Auszeichnung würde mir aber sein, erhielte ich eine Ernennung als correspondirendes Mitglied der Gesellschaft ze. Somit Arbeiten Theil zu nehmen, befürchtete ich wohl, wie ich Ihnen zu außern mir

ich eine Ernennung als correspondirendes Mitglied ber Gesellschaft ic. Comit

meinen ergebenften Brug und meine warmften Bunfche ac. 2c.

San Jozé, S. Catharina, den 15. October 1859. Hochverehrteste Frau!

Ihren lieben werthen Brief erhielt ich erft Mitte September. Belcher Stegen (?) liegt zwijchen ber Beit meiner Abreife von Berlin und biefer, welche bittere Stunden und Mühen für Sie und auch für nich (!) und wie manche Entbehrung (!). Die brasilianische Regierung hat meine Bemühungen mit Lob anerkannt und mir auch eine Gratisication von 2000 Thlr. zum Ankauf von Instrumenten und . . . zugehen lassen zum Ersat für die Berluste, welche ich an Material und Gegenständen bereits auf meiner Reise erlitten. Dafür habe ich ber Regierung eine Copie von meinen Arbeiten zugefertigt, jedoch unter ber Bedingung, daß dieselbe in keiner Beise vervielfältigt wird. Bei meiner Unwesenheit in Rio im Monat September traf ich bort mit Dr. França gusammen. Er theilte mir mit, wie er sich noch täglich im Interesse Ihres herrn Gemable verwende und wie demselben wohl immer noch die hoche fte hendsten Manner gewogen seien. Indessen sagte mir França, daß mobl in turzer Zeit seine Wiederanstellung bevorstehe, und glaube ich bies um so mehr, als ich weiß, daß der jezige Minister Ferraz Ihrem Gemahl sehr wohlgefinnt ift.

Vergebens habe ich eine Antwort auf meinen letzen Brief erwartet. ich ahne und bedaure aus bem Schweigen Ihres herrn Gemahls ichließen gu muffen, daß derselbe mir gurnt. So fehr ich dieses bedaure, hoffe ich, daß durch Ihre gutige Bermittelung sich diese Gesinnungen umandern mögen. (Hier folgen 1½ Seiten Erinnerung aus meiner Familie und Begrüßung einzelner Glieber berselben mit Rundgebung großer Theilnahme, dann daß er eine große Correspondenz unterhalte und die Briefe wollten sehr durchdacht und

durchgearbeitet sein u. f. w.)

Auch diesmal, fürchte ich, wird Ihr Herr Gemahl gurnen, daß ich nur Allgemeines geschrieben und auf nichts Politisches eingegangen bin. Ich kabe jedoch seit Wochen keine Zeitungen (!) zu sehen bekommen, ferner schreibe ich ja diese Zeile der "Theilnahme und Theilgabe" wegen, das Wissenschaftliche handle ich anderswo ab (!). — Somit denn, geehrte Frau, schließe ich heute meinen Brief, ohne speciell an Ihren Herrn Gemahl zu schreiben. Möge er mein eistriges Bestreben, Etwas zu leisten, zugleich auch als das Bestreben keinen Seifell und die stellten zu geschlicht auch als das Bestreben keinen Seifell und die der Bestreben keinen Seifell und die das Bestreben keinen Seifell und die der Bestreben keinen Seifell und die das Bestreben keinen Seifell und die der Bestreben keinen Bestre streben betrachten, auch seinen Beifall erringen zu wollen und möge er mir wieder eine freundlichere Gefinnung zuwenden. Bin ich boch immer bestrebt gewesen, in seinem Sinne (?) zu handeln und hoffe ich nicht, ihm Ursache zur Unzufriedenheit gegeben zu haben. Nehmen Sie die Bersicherung meiner regsten Theilnahme und meine herzlichsten Grüße an Alle in der Ueberzeugung und Hoffnung, daß Sie bald recht gute Nachricht aus Rio erhalten und sich alles wieder jum Besten wenden wird, mit innigstem Wunsche, daß dieses recht bald eintreffe, achtungsvoll in Treue und Ergebenheit

Boldemar Schult.

Curitiba, den 24. December 1859.

Hochgeehrtester Freund!

Noch am Borabende des neuen Jahres drängt es mich Ihnen auszu-fprechen, wie sehr ich Ihnen fort und fort ergeben, obgleich ich Ihnen weniger Rachrichten von mir gab, als Gie bies wohl erwarten konnten und wunschen mochten. Einen um so reicheren Besitz von Material und fritischen Beobachtungen bringe ich Ihnen bei meiner nicht mehr in weiter Ferne liegenden Rudtehr nach Europa perfonlich mit. Wie sollte ich Ihnen so Bieles schreiben, ohne einen logischen Zusammenhang; berausgeriffen aus dem Ganzen, bies konnte ich nicht. Borerst mußte ich eine Basis schaffen, von ber man auszugehen vermag. Diese Basis, bas wissenschaftliche Material, wird wohl jett burch die Geogr. Gesellschaft zum Theil schon, wie ich hosse, in Ihre Hande gelangt sein und sich Ihres Beifalls erfreut haben. Auf diese nun, werben wir, mit Hülfe des Materials, welches sich in meinen Händen befindet, zu einer systematischen Kritik schreiten können, und ich freue mich heute schon auf den Moment, wo ich mir, so hosse ich, Idre Zusiedenbeit durch das Austramen meines Materials erwerben werde. Auch beute, bochgeehrtester Freund, vermag ich Ihnen, dicht vor Postickluß, nur diese wenigen Zeilen zu senden, denn um blindlings ohne chartographische Grundlagen, ohne eine Zahl anderer Beobachtungen und Erfahrungsgrundsätze zu sagen, daß hier und da ein Mißzgriff gescheben, daß bier und da so manches nangelbast, scheint mit nicht ausreichend. Beweise muß ich haben, mich durch meine eigenen Augen überzeugt haben, muß mich lange und mit Ausmerksamkeit an einen Punkt aufgehalten haben, ebe ich mit Gründlichkeit mein Urtbeil sällen dark. Inzwischen werden Ihnen die an die Geogr. Gesellschaft eingefanden Kartenstizzen und Notizen Stidamerika und Ihrer gesammten werthen Familie meine wärmsten Glüdwünsche für das neue Jahr von ganzem Herzen zu. Mit treuster Ergebenheit Ihr W. S.

Mus meinen Briefen an Lieutenant Schult nach Brafilien tann ich bes Raumes halber nur einen fehr furgen Auszug geben. In bem vom 6. April 1859 fagte ich ibm, bag er nach ber ibm von ber geogr. Gefellschaft votirten Summe von 300 Thir, eine um jo größere Berantwortlichfeit habe, beren Beachtung ober Nichtbeachtung über feinen Gemiffenefrieben entscheiben muffe. Es fei ibm fo gur unerläßlichen Aufgabe gemacht, genau in Die Berhaltniffe ber Muswanderung bort in ihren Folgen nicht nur auf bas Individuum, fondern auch auf die Gefellichaft als ein Ganges, jest und in der Zufunft einzugeben, und biefe Unfichten allenthalben geltend zu machen, aufrichtig und mannlich frei, unbeeinflußt burd Geitenrudfichten icon bruben felbft und nicht minber so bieffeits. Dann werbe er, wie ich ihm schon bier erklart, Die Früchte meiner langjährigen bittern Arbeiten reifen seben und fie felbst mitgenießen, ja felbst vielleicht als ehrenhafter, gemiffenhafter und jugleich wohlbezahlter Auswanderungsagent aus Deutschland nach Brafilien. "Ich beschwöre Sie, laffen Sie nicht los von Ihren ichon bier gehabten Anfichten. Ihre Beständigkeit wird Ihnen großen Credit, ja felbst reiche Belohnung bringen und Gie werden viel beitragen ju großen beutschen 3weden. Laffen Gie fich nicht beugen in 3brem Urtheile jur'Bemantelung eines grundfaulen Spftems ic. Bas Sie in Rio Grande und überall, wo Gie bintommen, als das Wichtigfte ju ergrunden haben, ift die Ausdehnung bes Brivatlandbefiges, und fich darüber genaue Tabellen zu verschaffen. Das ift die einzige sichere Bafis, auf ber nach bem erwunschten Biele hingesteuert werden fann u. f. w.

Gegen Ende besselben Jahres kehrte Lieutenant Schulz zurück nach Deutschand, näherte sich mir aber nicht mehr; denn er war bereits vor seiner Abreise von Rio, nachdem ihm eine sehr ausreichende Bergütigung für seinen zweizährigen Ausenthalt in Brasilien von der brasilianischen Regierung gemacht und auch ein Orden ertheilt worden war, in ein näheres Berdältniß zu dieser als ihr Kartograph und, wie es scheint, auch sonlitger Beratber in Colonisations-Angelegenheiten in Deutschland getreten. Mehrere Aufsähe von ihm über Brasilien sind in den Jahren 1862 und 65 in geographischen und anderen Zeitungen erschienen, die in ihren Beschreibungen der deutschen Colonien in Süd-Brasilien recht anziehend sind, die aber den Hauptunkt, um den es sich bei der Auswanderung nach Brasilien von zeher handelt, die Landvertheilung, den Grund besitz, sast underührt ließen, zedenfalls nicht auf eine so eingehende Weise behandelten, wie nach dem Borsake, mit dem er von Deutschland nach Brasilien abgegangen war und bei den besten Gelegenheiten, die ihm darüber zur Ergründung aller bezüglichen Berdältnisse gegeben waren,

mit Recht erwartet werben burfte.

Nur in einer seiner letten Schriften, nachdem bereits einige Ausdrücke der Befremdung über diese Unterlassung vernehmbar geworden waren, bat Schulk einmal den "Landbesitz in Brasilien" tolassal genannt, ohne jedoch diese Benennung durch irgend welche Beispiele zu begründen, oder überhaupt über die jeder vernunftgemäßen Colonisation widerstrebenden Einwirkungen eines solches

Grundbefitee fich auszulaffen.

Durch das beklagenswerthe Ende des Lieutenant Schultz sind desse wiehungen mit der brasilianischen Regierung sammt dessen bezüglicher wissenichaftlicher Rachlaß, somit auch sicherlich meine Briese an ihn, die sich über mehrere Jahre erstreckten, auf Herrn Henry Lange übergegangen, deren Berössertlichung ich daher gewärtig bleide; ebenso wie meiner in den Jahren 1846 die 48 an Dr. Blumenau gerichteten. Nur ersuche ich darum, das diese Berössentlichung, da sie doch auf Rechnung der brasilianischen Colonisationstasse gehobenen Sägen geschäbe, und daß man mir in den Blättern, welche jene Briese geben mögen, einen gleichen Raum für völlig abgeschlossene Theile von Briesen des Herrn Blumenau und des Verstorbenen, die ich vielleicht zum bessen haben werde, gestatte. Ferner bedinge ich mir, daß meine Gegner, wie ich selbst, das Original von jedem der herangezogenen Briese, wie auch ich, jeder Person, die dessen Einssicht verlangt, und eben so wohl der am 3. November hier abzuhaltenen Bersammlung, vorlege.

Nachträglich gebe ich noch diesen furzen Auszug aus einem der wohl 130 Briefe, von denen viele völlig Abhandlungen sind über brasilianische Justände, die ich seit fast 30 Jahre von einem der bestunterichteten und menschereundlichsten Deutschen in Brasilien empfangen habe und noch bestige. Ich gebe ihn eines Theils, um die nichtswürdigen Behauptungen des entarteten Köserig in Rio Grande über die Schwarzen zu Nichte zu machen, anderen Theils um den erlogenen Auslegungen von Leuten wie herr Blumenau und Dr. Ave Lallemant über die Natur und Wirkung meiner Circulare, wenigstens einen von hundert Beweisen, die ich geben kann, entgegen zu halten. herr B. wird die Autorität meines Freundes R. nicht bestreiten. Thäte er es dennoch, so habe ich Documente in Händen, die ihn darüber zurechtsehen werden.

Babia, ben 12. October 1861.

Geehrter Herr Sturz!
.... Ihr lestes Circular über Emancipation macht Ihrem Herzen und Ihrer Feder Chre. Die Frage ist gewiß eine ernsthafte. Eine Löjung derselben durch allgemeine Empörung der Neger dars selbst der erklärteste Feind des Sclavensystems nicht wünschen. An eine friedliche gesehliche Emancipation ist auch gar nicht zu denken, auch nicht wenn, was Gott verhüte, die Secessionisten siegten. Wie groß sind auch die irrigen Begriffe über die Neger! Die Gelehrten alle sagen: die Schwarzen sind ohne Arbeitsdrang. Ich wünschte, diese Gelehrten wären hier zur Beodachtung der Neger, wenn sie auf eigene Faust arbeiten, d. h. ihrem Hernre ein Gewisses pro Lag oder Woche bezahlen und den Mehrgewinn für sich ersparen. Der Beodachter würde Stoffsinden zum Nachdenken über ihre Agilität und Arbeitsdausdauer und der Vergleich mit gar vielen deutschen Bauern würde bestimmt zum Vortheil der Neger ausfallen.

Uebrigens verdient hier als Gegensat der Behauptungen jenes Köseris der allerneueste merkwürdige Vorsall in Rio Erwähnung, daß der sehr dunkle Dr. Torres homen, Sohn einer pechschwarzen früheren Sclavin, ein Mann von erstaunlicher literarischer Capacität und ein sehr gewiegter Politiker, der viele Jahre lang erster Redacteur der einsluftreichsten Zeitungen Rio's und eben so zu wiederholten Malen Deputirter war, von dem Kaiser zum Senator für Rio Grande do Norte ausersehen wurde, ohne Zweisel um so der fardigen Bevöllerung eine Beräcktigtigung zu betunden, wie sie dei der der bevorstehenden Smancipation sehr angerathen schwinkt. Die Bevorzugung diese Halbschwarzen vor den zwei anderen in die dreitache Senatorenliste Erwählten hat sogar Beranlassung zu dem neuesten Ministerwechsel und wie scheint zu einem ganzlichen Umschlage der brasilianischen Politik, besonders in Bezug auf den Krieg mit Baraguay gegeben.

## ad Notam für herrn Blumenau.

München, ben 16. März 1852.

Lieber Freund!

Ich kann mich in Ihren Scherz, wenn es einer sein soll, als wäre ich ein balber Andänger des Rosas, nicht sinden; das bieße ja, sie sind eines Schurken Freund. Eingeweiht in die Geschichte der südamerikanischen Republiken, seit ich ben südamerikanischen Boden betrat, habe ich mich auch keinen Augenblik durch englische Ansichten und das Seuchelgeschwäß Walepoles täuschen lassen. Ich bin stets zu Gunsten deutscher Niederlassungen in Uruguan gewesen, nicht aber in Baraguan, das ich so wie Brasilien nicht für den deutschen Auswanderer als Uebergang zu einem besseren Leben erachten kann. Nach meiner Ansicht taugt der deutsche Auswanderer nur dort hin, wo er Getreidebau und Biehzucht sortsesen kann, wie im Baterlande. Nach Paraguan din mögen die Hamburger Handeltreiben. Die anderen sollen adern und pflügen. Es ist alles, was Sie wissen. Die Idee Cschwege's von dem schlassenden Riesen, die zu dem Aufruse Surge et impera Anlaß gegeben, ist in jeder Hinsicht sabelhaft und ertravagant. Ich babe mich stets bemüht, meine Gedirgszüge nicht siegenden Giganten ähnlich werden zu sassen.

3br Rugenbas.

Bu Dounan's Ausspruch über die Deutschen im Auslande, ben ich Ansangs dieser Schrift gegeben, halte ich für angemessen noch folgenden Racktrag zu geben: Erst in den Bereinigten Staaten haben die Deutschen, da, wo sie in größeren Massen vereint werden, politischen Berstand bekommen; erst hier ist der "Unterthan" ihnen ausgetrieben worden. Aber auch in den Ber. Staaten sind es die Mittelstaaten, wo die Deutschen diese Schule baben durchmachen können. Diesen Mangel an politischem Berstande ist es zuzuschreiben, daß teine einzige deutsche Colonie (außerhalb der erwähnten Mittelstaaten) mehr bedeutet, als ein überserisches Krädwinstel, Schildburg oder Schöppenstedt, oder — wie es irgend Zemand derbausgedrück dat — Dünger auf dem Acker stemder Eultur. An diesem Mangel müsten alle rein deutsche Colonien, die noch innerhald 10 Jahren, von Tage der deutschen Sinswerdung an, von Deutschland aus unternommen werden, moralisch oder ideell zu Grunde gehen, wenn sie and materiell so leidlich geveihen. Sie bringen Deutschland nur Schaben, denn sie besessigen die Meinung auswärtiger Bölker, daß die Deutschen als Nationalität gar Nichts, sondern nur als Einzelmenschen etwas werth sind."

3ch tann mir auch nicht verfagen, Die vor Rurgen ausgesprochenen ichonen Worte eines beutichen, mir leiber entfallenen Blattes ju geben:

Deutsche Nationalfeste in Amerika — das klingt, wir können es nicht leugnen, etwas fremdartig zu uns herüber, ba wir hier dieffeits eben aus bem Studium bes Festrausches in das bes Ragenjammers ober vielmehr in das ber ernsthaften und fruchtbaren politischen Arbeit getreten find. Indeffen wenn man die Darstellungen des deutschen Bürgerseiftes zu Chicago und des deutschen Schükenseites zu Newyork näber betrachtet, so erkennt man wohl, daß in ihnen doch ein gesunder politischer Kern steckt. Sie sammeln die dortigen Deutschen im Angesicht der respectvoll und sympathetisch zuschauenden Amerikaner um die nationale Fabne; sie bringen die gehobene Stellung zum Bewußtsein, in welcher sich unfre Landsleute drüben feit ihren eigenen Thaten im Bürgertriege und seit ben preußischen Thaten bes Jahres 1866 befinden. Insofern bazu Feste von jener Urt Gelegenheit geben, wie sie in der ersten balfte der sechsziger Jahre unter uns im Schwunge waren, fällt auf diese Letteren selbst, Die wir gegenwärtig eher in der Laune find gering ju schätzen, ein Strahl gerechterer Beleuchtung. Die Zeit wird tommen, wo berfelbe Rahmen bas schöne Bild einer gemeinschaftlichen nationalen Festfeier der europäischen und der amerikanischen Deutschen, sei es in der neuen Welt, sei es in dem Baterlande, umspannen wird."

#### nordamerikanische Landvermessungs. Verkaufs-Das und Verschenkungs - Syftem.

Als Gegensat zu bem Chaos, bas in Brafilien in Bezug auf Staats= Ländereien besteht, obschon sich Minister und Rammer weiß machen, sie hatten auch ein Spitem und biefes mare fogar bem ber Bereinigten Staaten febr abnlich, fei bier nur folgende furze Beidreibung von letterem gegeben:

Das General-Landamt hat von der ungeheuren Oberfläche der Bereinigten Staaten bis zum 30. Juni 1866 nicht weniger als 474,160,551 Acter wiffenschaftlich genau vermessen, und es bleiben ihm noch 991,908,249 Acter für biefen Zwed übrig. Um uns bavon eine genaue Borftellung zu machen, bemerken wir, daß ein amerikanischer Acker mehr als anderthalb preußische Morgen (1:5849) ausmacht und 640 auf eine englische Quadratmeile gehen. Eine englische Weile ist 5280 Juß oder 0,217 deutsche geographische

Meilen lang und 23 berfelben bilden gerade 5 deutsche geographische Meilen.

Alle diefe Millionen von Ackern vermeffen und unvermeffen stehen ber ganzen Welt durch das Heimstättegeset (Homestead act), welches jedem Un-siedler 160 Acer in der nördlichen oder 80 in den südlichen Staaten unter der Bedingung schenkt, daß er eine Beimftatte, ein shanty oder ein robes Blodhaus auf diesem Lande errichtet und ununterbrochen 5 Jahre darauf wohnt, oder auch durch das Vorkaufsrecht für die bloße Mühe der Besigergreifung ibm ein leicht schuldenfrei zu machendes und fast immer schnell im Werthe steigendes Gigenthum jur Berfügung.

Wie man dabei auch für die Cultur und Bildung der fünftigen Unsiedler von vornherein Sorge getragen hat, ergiebt sich aus der Thatsache, daß im Innern des Landes 21,645,250 Ader für Schulen, Seminarien, Universitäten, landwirthschaftliche und Gewerbslehranstalten bewilligt worden sind; außerdem 56,485,000 Ader im Landstriche westlich vom Mississpie für dieselben Zwecke. Für den Berkehr der tunftigen Millionen von Ansiedlern sind nicht weniger als 157,835,794 Ader zur Anlage von Gisenbahnen, öffentlichen Wegen und Beerstraßen überwiesen worden. Die Gesammtsumme ber vermeffenen Flachen, bie seit dem 30. Juni 1866 aller Welt zugänglich sind, genügen allein, um 831,250 Farmen jede von 160 Acter zu bilden. Auf den über 2/3 Mal größeren noch unvermessenen Strecken können sich ungehindert beinahe 3 Millionen solche freie Landgüter bilden und mehr Menschen Nahrung, Lebensfreude und Wohlstand gewähren, als in ganz Europa leben. Zunächst ist das vermessene Land auf lange Jahre mehr als binreichend, um der lebhastelten Einwanderung und der schneilten Zunahme der Bevölterung im Junern den günstigsten Boden und die sichersten Bedingungen des höchsten Geveidens zu liesen, denn alles dieses Land ist überall bedaubar, mit Bauholz und Weide versehen, meist gut bewässert, durch die Ingenieurs wirklich ausgelegt und bezeichnet worden und es streckt sich in den Richtungen, nach welchen die wirklichen Ansiedlungen vorsichreiten. Der Kaiserliche Bersassen, nach welchen die wirklichen Ansiedlungen vorsichreiten. Der Kaiserliche Bersassen des Lebens Cäzars hebt unter den Gründen der vielsachen Unruhen in dem altrömischen Staate besonders den hervor, daß die Grenzen des ager publicus (der össentlichen Ländereien) niemals genügend seitgeseltellt und die wenigen betressenden Sigenthums-Urfunden unverständlich gewesen seien,

Wie verschieden ist dagegen das System der Bereinigten Staaten, dessen Hauptzweck dahin geht, alle Ansieder gegen die Raubsucht des Monopols und vor seder Rechts- und Grenzunsicherheit zu schützen. Die Ausdehnung der öffentlichen Ländereien ist im Ganzen und Großen und in genau gemessenen Hundertundsechzigader- Quadraten undestreitdar sestgestellt und für sedes ansertannte Recht, mag es sich auf den Boden oder auf Industrie beziehen, eine vollständige Besighurtunde (patent), die im General-Landamt eingetragen ist, aussegeben, so daß es seder Zeit leicht ist, ein Stüd auszusinden und Besigdavon zu ergreisen, um es solort als undestreitdares Eigenthum zu dearbeiten und einen rasch wachsenden Wohlstand, mit dem stolzen Gefühl eines höberen persön-

lichen Werthes, daraus hervorzuzaubern.

Durch bas Seimftatte- und Preemptions ober Bortauferecht, welche beibe burch Congreggejeggebung noch vervolltommnet werden, ift jeder Unfiedler auf feinem ausgefurchten Aderlande fofort freier Eigenthumer. Es wird nur nachtraglid von ihm verlangt, daß er fich durch fünfjahrige Bearbeitung bas Recht noch thatfachlich erwerbe und durch den unbedeutenden Betrag von 1 Thir. und 5 Bf. fur jeden Uder fein mabrend ber Beit febr oft um Sunderte von Procenten gestiegenes Grundeigenthum als einen schuldenfreien Besig erverbe. Jeder nur mittelmäßig fleißige Ansiedler kann während der Zeit diese 160 Dollars mit Bequemlichteit erübrigen. Auch werden ihm dann noch alle möglichen Bequemlichteiten in der Zahlung gedoten und nicht selten kann er sofort durch den Berkauf der Hälfte seines Vierecks reichliche Mittel gewinnen, seine andere Hälfte desto energischer zu cultiviren und ihm einen so hohen Werth zu verleihen, daß er als reicher und freier Mann darauf leben oder sie auch verkaufen kann. Wenn während der fünf Jahre die rasch fortschreitende Eultur mit dieser oder jener neuen Stadt oder einer neuen Essendagn in seine Nahe geruckt ist, kommt es wohl vor, daß er für jeden Dollar, den er an den Staat bezahlt oder noch bezahlen kann, hundert und mehr Dollars bekommen fann. Das Bolf ber Bereinigten Staaten verwirklicht gegenwärtig Die Theorie, welche unlängft von einem ausgezeichneten Staatsmanne, DR. Chevalier, als bie höchfte Bedingung des Gemeindewohls aufgestellt wurde: Gleichformigfeit für Alle im Genufie Der gemeinsamen Guter, Die Wohlthat Des Unterrichts von allen Bewohnern ohne irgend einen Unterschied Der Farbe, Race ober Religion genoffen, Berbreitung ber Intelligeng jum Bortheile Aller, Bebung und Forberung bes Berfehrs und ber Berfehrsmittel, bes gewerblichen, taufmannifden und landwirthschaftlichen Credits, Forderung des Fortschritts im Interesse Aller, ber Wiffenschaft, Cultur und Sittlichteit und eine Bolitit, welche Arbeit und Unternehmungsgeift ermuthigt und jeden Bewohner und Einwanderer an allen Schägen ber Natur Theil nehmen läßt und fie immer mit gunehmenber Greibeit in Ginklang bringt, und Diefe Freiheit benutt, Die Erdoberflache ju cultiviren, zu verschönern und mit Wohlstand und Reichthum zu bevollern.

Sclaverei, Landmonopol, Intoleranz und eine seile Mechtopslege, außer einem Here von anderen bieraus entspringenden llebeln, waren von jeder die Grundübel Brasiliens, die sich einer freien Einwanderung dabin entgegenstellten. Deshald widersette ich mich der Auswanderung dabin von dem Tage meiner Anstellung als faiserlich brasilianischer General-Consul in Preußen (1842) die zum Tage meiner Absehald vollessen im Jadre 1859 und deskald widersese ich mich ihr noch beute nach jedem andern Puntte, als Rio Grande do Sul, und werde mich derselben widersehen, so lange ich sebe, die im ganzen Reiche solche Reformen eingetreten sind, wie ich sie seit 26 Jahren angestrebt, wie sie Graf Abrantes in seiner Note an Graf Canit vom 16. Juli 1846 für under läßlich erklärt und wie ich sie selbst vor und nach dieser Note in vielssachen öffentlichen Bekanntmachungen unter meinem eigenen Namen als Consul — freilich ohne die Zustimmung einer von den Pflanzern abbängigen Regierung gemacht batte.

Ich widerseste mich ihr, weil ich nicht verantwortlich sein wollte für die Berfühmnerung und Bersickerung meiner deutschen Landsleute und weil ich geshofft hatte, auch diesen Widerstand, bei allen Mitteln der Uederzeugung eines Bessern, die ich auf directe wie indirecte Wege der Regierung und dem Bolfe gegenüber anwandte, einen Umschwung zu bewertstelligen, der eine massenhafte beutsche Einwanderung, wie ich sie für Brasilien, wie für den deutschen Einwanderer der notdwendig, aber auch den Juteressen Teutschlands

förderlich bielt.

Die ausnahmsweise Behandlung, die ich für Rio Grande do Sul allein von allen Provinzen des Reichs enwschle, wird der geehrte Leser durch das an verschiedenen Stellen meiner Schrift angesührte binreichend gerechtsertigt sinden. Ist auch dort noch nicht Alles ganz wie es sein sollte, so ist es doch in jeder Beziehung, Tank dem täglich bessern Jusammendalten der dortigen Deutschen und einer wachsenden Erkenntnis dessen, wozu sie als herbeigerusen und einer wachsenden Erkenntnis dessen, wozu sie als herbeigerusen Abeilen des Reichs, die unvermeidlich und ohne Ausnahme in schwere Mitseibenschaft durch die bevorstebende Sclaven-Emancipation gezogen werden, während die Folgen der Emancipation an Rio Grande do Sul seicht und schwell vorübergeben und sich sofort in einen größen Segen verwandeln werden, dadurch, daß die Schwarzen der Provinz schnell freiwillig nach dem Norden ziehen werden und die Einwanderung der Weisen aus dem Norden, so wie Europäische ohne allen zweisel massen der Verden, in wie die Europäische ohne allen zweisel massen der Keipen aus dem Norden, so wie die Europäische aus dem Norden, so wie die Europäische ohne allen zweisel massen wird.

Die Seite LXIX ber Documente erwähnte Schrift des Hrn. Blumenau war von ihm meist auf Grund der ihm 1844 in London gemachten Mittheilungen und damals übergebenen oder nachgesandten bezüglichen Schriften geschrieben. Dieselbe war sehr gut und ich übergab sie später mit Zustimmung des Hrn. B. an Herrn Prof. Dr. Wappäus, der sie umarbeitete und mit Ansertennung, daß er nicht selbst der Verfasser seine umarbeitete und mit Ansertennung daß er nicht selbst der Verfasser seine umarbeitete und mit Ansertennung incht seinem wollte — unter dem Titel: "Auswanderung und Cosonisation mit Zusägen und Unmertungen von Wappäus", Leipzig, Hinrichs 1846, veröffentlichte. In derselben sindet man die ursprünglich richtigen Gedanken Blumenau's über Cosonisation, von denen er sich bald nach seiner Anfunst in Brasilien gänzlich entfremdete.



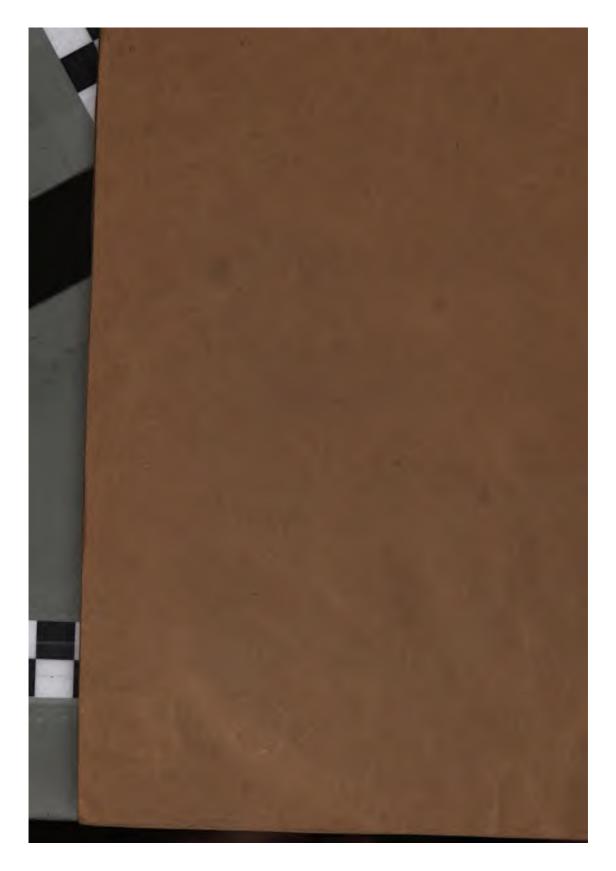